

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The Cerman-American Coethe Library

| - |  |    |  |
|---|--|----|--|
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  | ٠. |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  | •  |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |

.

.

.



# Goethes Werke.

Zwölfter Band.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1882.

pura componence de la c

The

Cerman-American

Coethe Library

.negifti**A** fo pliersvin**T** 

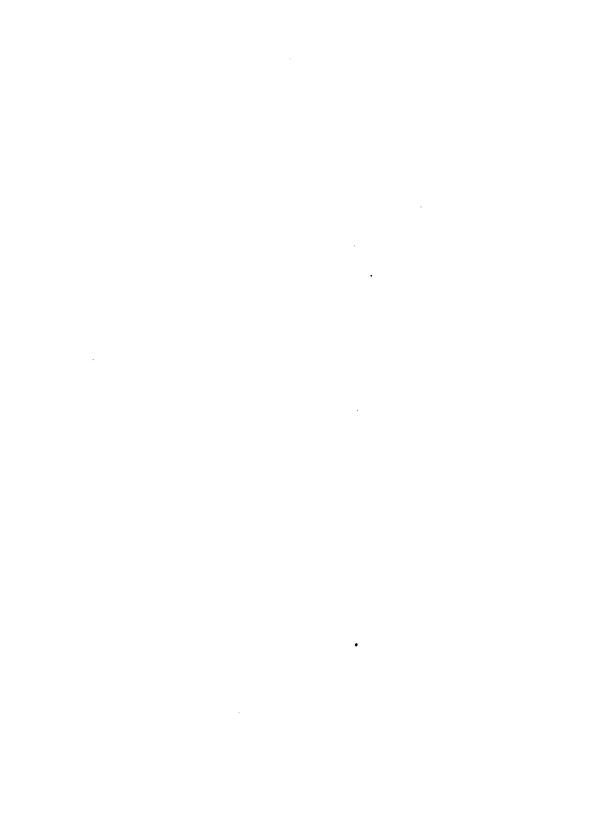

838 G16 1882 C66

.

.

.

.



# Goethes Werke.

Zwölfter Band.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1882.

Drud von Gebrüber Rroner in Stuttgart.

## Aus meinem Leben.

## Wahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

Es ift bafür gesorgt, bag bie Baume nicht in ben himmel machsen.



## Eilftes Buch.

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, sah ich meine Borerinnen, die fich schon bisher gang eigen theilnehmend erwiesen hatten, von meiner selt= famen Darstellung aufs äußerste verzaubert. Sie baten mich in= ftandig, ihnen das Mahrchen aufzuschreiben, damit fie es öfters unter sich und vorlesend mit andern wiederholen könnten. versprach es um so lieber, als ich badurch einen Borwand zu Wiederholung des Besuchs und Gelegenheit zu näherer Berbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte fich einen Augen= blid und alle mochten fühlen, daß, nach einem so lebhaft voll= brachten Tag, der Abend einigermaßen matt werden könnte. Bon biefer Sorge befreite mich mein Freund, der fich fur uns die Erlaubnig erbat, sogleich Abschied nehmen zu durfen, weil er, als ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter akademischer Bürger, diese Nacht in Drufenheim zuzubringen und morgen zeitig in Strafburg zu fenn muniche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beibe schweigend; ich, weil ich einen Wiberhaken im Herzen fühlte, ber mich zurückzog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte. — "Es ist doch wunderlich," sing er an, "daß du gerade auf dieses Mährchen verfallen bist. Hast du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Eindruck machte?" — "Freilich," versetzte ich darauf; "wie hätte ich nicht bemerken sollen, daß die Aeltere bei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, die Jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch beseutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung

gekommen wärest. Ich läugne nicht, es hatte mich fast irre ge= macht: denn es fuhr mir durch den Ropf, dag es vielleicht unichicklich fen, den guten Rindern folche Fragen zu erzählen, die ihnen beffer unbekannt blieben, und ihnen von den Männern fo schlechte Begriffe zu geben, als fie von der Figur des Abenteurers fich nothwendig bilben muffen." - "Reineswegs!" verfette jener; "bu errathft es nicht, und wie follteft bu's errathen? Die guten Rinder find mit folden Dingen gar nicht fo unbekannt als bu glaubst: benn die große Gefellschaft um fie ber giebt ihnen zu manchem Rachdenken Anlag, und so ist überrhein gerade ein foldes Chepaar, wie du es, nur übertrieben und marchenhaft, schilderft. Er gerade fo groß, berb und plumb, fie niedlich und zierlich genug, daß er fie mohl auf der Band tragen konnte. Ihr übriges Berhaltnig, ihre Geschichte pagt ebenfalls fo genau zu beiner Erzählung, daß die Madchen mich ernstlich fragten, ob du Die Bersonen kenntest und fie schalkhaft bargestellt hättest? 3ch versicherte nein! und du wirst wohl thun, das Mährchen ungeschrieben zu laffen. Durch Bogern und Vorwände wollen wir icon eine Entschuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein dießrheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja, ich hätte
gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Ginfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne
weitere Beziehung, beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch
andern sehn, wenn ich sie erzählte.

Alls ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit berselben mehr als sonst: denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und übersladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein physisches oder moralisches Hinderniß dazutritt, um das Unverhältnißmäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nöthig war, um die Promotion mit einigen Shren zu absolviren; das Mediscinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte

ich auch einige Reit und Aufmerksamkeit widmen: benn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Shren geschehn. Aber alles diek mare zu tragen und fortzuführen gemefen, hatte nicht bas, mas herber mir auferlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte ben Borhang gerriffen, ber mir die Armuth ber beutichen Literatur bedeckte: er hatte mir fo manches Vorurtheil mit Grausamkeit gerftort, an bem vaterländischen Simmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als porüberfahrende Schnuppen behandelte; ja, mas ich von mir felbst hoffen und mähnen konnte, hatte er mir bermagen verkummert, daß ich an meinen eignen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Beit jedoch riß er mich fort auf ben herrlichen breiten Weg, ben er selbst zu durchwandern geneigt mar, machte mich aufmerksam auf feine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und Samann obenan ftanden, und schüttelte mich fraftiger auf, als er mich gebeugt hatte. Bu diefer vielfachen Bermirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehn, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische die Rehle wie zugeschnürt war, welches ich erft später sehr leicht los murbe, als ich einem rothen Wein, den wir in der Benfion gewöhnlich und fehr gern tranken, ent= fagte. Diese unerträgliche Unbequemlichkeit batte mich auch in Sesenheim verlaffen, so daß ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diat gurudkehrte, stellte fie fich zu meinem großen Berdruß sogleich wieder ein. Alles diek machte mich nachdenklich und murrisch, und mein Aeukeres mochte mit dem Innern übereinstimmen.

Berdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Klinicum bei. Die große Heiterkeit und Behaglichkeit, womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, dir Beurtheilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schone Hippotratische Berfahrungsart, wodurch sich, ohne Theorie, aus einer eigenen Ersahrung, die Gestalten des Wissens heraufgaben, die Schlußreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu krönen pslegte, das alles zog mich zu ihm und machte

mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Rite hineinsah, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Rranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Bustande in Beariffe verwandeln lernte, durch welche die Beilung, die Wiederherstellung menschlicher Gestalt und Wefens als möglich erschien. Er mochte mich wohl, als einen feltsamen jungen Menschen, besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu seinen Stunden hinführte, verziehn haben. schloß er seinen Bortrag nicht, wie sonst, mit einer Lehre, die fich auf irgend eine beobachtete Rrantheit bezogen hätte, sondern fagte mit Beiterkeit: "Meine Berren! wir seben einige Ferien vor uns. Benuten Sie bieselben, fich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Beistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, burchwandern Sie zu Fuß und zu Pferde bas icone Land; ber Ginheimische wird sich an bem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung gurudlaffen."

Es waren unser eigentlich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sehn konnte; möge dem andern dieses Recept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszupuzen. Ich schiefte nach Weysland, er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beseuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht dis morgen früh auf ihren Anblick warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sen, versicherte mich, die Frauenzimmer sehen eben erst nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der einzige zu sehn. Ich eilte nach, um wenigstens, so spät noch, als der erste zu erscheinen. Ich sand die

beiden Schwestern vor der Thüre sitzend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Ohr sagte, so jedoch, daß ich's hörte: "Hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie führten mich ins Zimmer, und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Aeltere bei Licht besah, brach sie in ein sautes Gelächter aus: denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend versborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte voraus gesagt, daß ich kommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Ahnung, selbst einer trausrigen? Alle Borgefühle, wenn sie durch das Ereignis bestätigt werden, geben dem Menschen einen höheren Begriff von sich selbst, es sen nun, daß er sich so zart fühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssinnig, um nothwendige, aber doch ungewisse Berknüpfungen gewahr zu werden. — Oliviens Lachen blieb auch kein Geheinniß; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen, mich dießmal geputt und wohl ausstaffirt zu sehn; Friederike hingegen sand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätzere Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilberte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr beizustehn, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie, "zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gestostet, so daß zuletzt für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und für den andern, im Tanze sich außzurasen."

Wir entwarfen bemnach unfern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Baters nicht zu lang fand.

Zeitverfürzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie so eben aufs freiste vor mir entwickelte: besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtsenn, Frohsinn mit Boraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Einstrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Madchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Madchen zu tuffen, weil ich folches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daber jede Lufternbeit, durch die sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese viel ober wenig sagende Gunft einem reizenden Madchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellschaft erwartete mich eine läftige Brufung. Gben jene, mehr ober minder geiftreichen, fogenannten fleinen Spiele, burch welche ein munterer jugendlicher Rreis gesammelt und vereinigt wird, find großentheils auf Pfander gegründet, bei beren Ginforderung die Ruffe keinen unbedeutenden Lösewerth haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht zu tuffen, und wie uns irgend ein Mangel ober Sinderniß zu Thätigkeiten aufregt, zu benen man fich fonst nicht hingeneigt hätte, so bot ich alles auf, mas an mir von Talent und humor mar, mich durchzuwinden und dabei por der Gesellschaft und für die Gesellschaft eber zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Ginlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werben sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Run war ich immer vorbereitet und wußte bei folcher Gelegenheit etwas zum Lobe ber Wirthin, ober eines Frauenzimmers, die fich am artiasten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, bag mir allenfalls ein Rug auferlegt murbe, fo suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden mar; und da ich Reit gehabt hatte, porher darüber

nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Zierlichskeiten; doch gelangen die aus dem Stegreife immer am besten.

Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste schon lustig durcheinander, bis Frieberike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plate lud und führte. Dort fand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Kusse zu bereiten und durchzusühren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Bershältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnet haben, und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutzt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sen und ihr Behagen errege. Zu Haufe stand die Aeltere der Mutter bei; alles, was körperliche Ansstrengung ersorderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den lettern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hinbewegte; die Annuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antliges mit dem blauen himmel zu wetteifern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach hause, und es ließ sich

bald bemerken, daß fie Berwirrungen auszugleichen und die Gins drücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Berson finden tann, ift die, zu feben, daß fie andere erfreut. Friederikens Betragen in ber Gefellschaft mar allgemein wohlthätig. Auf Spaziergangen schwebte fie, ein belebender Beift, bin und wieder, und mußte die Lücken auszufüllen, welche bier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten mar fie, wenn fie lief. So wie bas Reh feine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegfliegt, fo schien auch fie ihre Art und Beise am beutlichsten auszudrücken, wenn fie etwas Bergeffenes zu holen, etwas Berlorenes zu suchen, ein entferntes Baar herbeizurufen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes bineilte. Dabei tam fie niemals außer Athem, und blieb völlig im Gleichgewicht; baber mußte die allzugroße Sorge der Eltern für ihre Brust manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, der uns manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deßehalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Bau des Pfarrehauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Verbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es seh leicht, sie zu ersezen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zusrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich sorteilte, damit ja der Fuße und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friederike: "Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde

ber Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler seyn, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen, dort fänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu seyn, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heiteren sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wakesield auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzudieten; die Achnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man sindet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung bes Hauses geschah bes andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Bater sagte mir seine Absicht und war nicht unzusrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwerk so wie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschieft und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres

holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hoffnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Burufs von Seiten bes braven Lehrers; er hatte mich burch jene Worte gur rechten Beit so aus dem Grunde curirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Luft hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Beit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsack auf die Diligence packte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und luftige Gefellschaft, nahm ben Bater beiseite, überreichte ihm ben Rig, über ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Bergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geübt, und mir diekmal auf bem schönsten Bapier noch besondere Mühe gegeben. Allein bieses Bergnügen murde unferm auten Wirthe gar bald verfümmert, ba er gegen meinen Rath, in der Freude seines Bergens, den Rif der Gesellschaft porlegte. Weit entfernt, baran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die einen biese köstliche Arbeit gar nicht; andere, bie etwas von ber Sache zu verstehen glaubten, machten es noch schlimmer, sie tabelten ben Entwurf als nicht kunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten fie diese faubern Blätter als Brouillons, und einer gog mit harten Bleiftiftstrichen seine Berbefferungsvorschläge bergestalt berb über bas garte Bapier, dag an Wiederherstellung ber erften Reinheit nicht zu denken mar.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse geshalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allem ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Bater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden,

die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete, und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstück den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war gränzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins Uebertriebene: Geberden, die man verlangte, Handlungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Luft, die keine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen neckischen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochonsdrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich bestriedigt; sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen waren Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Verssicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abend-Collation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Aufmunterungen zum Trinken fehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte taum einige Stunden fehr tief geschlafen, als ein erhittes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufwedte. solchen Stunden und Lagen ift es, wo die Sorge, die Reue ben wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Einbildungstraft ftellte mir jugleich die lebhafteften Bilber bar: ich sehe Lucinden, wie sie, nach dem heftigen Kusse, leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glübender Wange, mit funkelnden Augen jene Bermunfdung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht merben foll, und wodurch fie unwiffend fremde Schuldlofe bedroht. Ich febe Friederiken gegen ihr über stehn, erstarrt por dem Unblid, bleich und die Folgen jener Bermunschung fühlend, von der fie nichts weiß. Ich finde mich in ber Mitte, fo wenig im Stande. bie geistigen Wirtungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglud weiffagenden Ruß zu vermeiden. Die garte Gesundheit Friederikens ichien ben gebrohten Unfall zu beschleunigen, und nun fam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich munschte über alle Berge zu fenn.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Vorzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Bustand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verletzt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte loswerden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles rafte zusammen in meinem durch Liebe und Leidenichaft, Bein und Tang aufgeregten Blute, verwirrte mein Denfen, peinigte mein Gefühl, so daß ich, befonders im Gegensatz mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Gränzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden daß Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andre Wähnen, verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Sitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn loswerden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehen, zu unserm Bortheil gereicht. Der Anblick Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Borwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes, zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich sand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Abschied öffentlich, wie andern Freunden und Berwandten, einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Berstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jetzt regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schilbern, vorübergehend reslectiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, laufend, springend, so leicht aufträte als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie: denn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönslichen wenig nachgab, ja, in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. Er gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geist des Tags, das Rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungunstig, so daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkommen lächerlich geswesen wäre. Allein das Schlimmste war, daß jener Wahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Neisgungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen. So wenig war mir geholsen, den Irrthum los zu sehn, daß Versstand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diesem Valle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Werth des trefslichen Mädchens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer verlieren sollte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig sortgelebt, als Freund Weyland die Schalkheit beging, den Landpriester von Wakesield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Borlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu sassen, und las so heiter und freimüthig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genöthigt zu sehn. Hatten sie zu Rahmund und Melusine komische Gegenbilder gefunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sich's nicht ausdrücklich, aber man verläugnete es nicht, daß man sich unter Geistes= und Gesühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles Edlen aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugetheilt sen, ersahren wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten ins Klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im Himmel, in der Gegenwart oder in der Bukunft suchen, so bleibt er deßhalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung außgesetzt, dis er ein für allemal den Entschluß faßt, zu erklären, das Rechte seh daß, was ihm gemäß ist.

Unter die läglichsten Bersuche, sich etwas Soheres anzubilben,

sich einem Höheren gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romanfiguren zu vergleichen. Er ist höchst unsichuldig, und, was man auch dagegen eisern mag, höchst unschällich. Er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langerweile umkommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greifen müßten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaden der Romane, und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person setzt, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das bürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürfenisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So sind als kleine Nebenzweige der romantisch=poetischen Fictionen die historisch-poetischen Taufnamen, die fich an die Stelle ber beiligen, nicht felten zum Mergerniß ber taufenden Beiftlichen, in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel anzusehn. Auch dieser Trieb, sein Rind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hatte, zu abeln, ift löblich, und diese Berknüpfung einer eingebildeten Belt mit der wirklichen verbreitet sogar über das ganze Leben der Berson einen anmuthigen Schimmer. Ein schönes Rind, welches wir mit Bohlgefallen Bertha nennen, wurden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Gemiß, einem gebilbeten Menschen, geschweige benn einem Liebhaber, murbe ein folcher Name auf ben Lippen stoden. Der falt und einseitig urtheilenben Welt ift nicht zu verargen, wenn fie alles, mas phantaftisch bervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet; ber benkenbe Renner ber Menschheit aber muß es nach seinem Werthe zu würdigen wiffen.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genöthigt hatte, von den anmuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachsbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Geswohnheiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit brüderlicher Jnnigkeit zu sassen an den umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sehn, besestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern finden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zufällig fürs Leben bestätigt, besser, als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können!

Man glaubte sowohl auf Friederikens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes munderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebkosungen ein gunftiges Borurtheil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu konnen. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt bort und damals Sitte mar, und es hing von uns ab, in kleinerer ober größerer Gefellschaft die Gegend zu durchstreifen und die Freunde ber Nachbarschaft zu besuchen. Dieffeits und jenseits bes Rheins, in Sagenau, Fort-Louis, Philippsburg, der Ortenau, fand ich die Bersonen gerftreut, die ich in Sefenheim vereinigt gefehn, jeden bei fich als freundlichen Wirth, gastfrei und fo gern Rüche und Reller als Garten und Weinberge, ja die gange Gegend aufschliegend. Die Rheininseln maren benn auch öfters ein Ziel unserer Wafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die fühlen Bewohner des klaren Rheins in den Reffel, auf den Rost, in das fiedende Fett, und wir hatten uns hier, in den traulichen Fischer= hütten, vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht Die entsetlichen Reinschnaken nach einigen Stunden wieder meggetrieben. Ueber biefe unerträgliche Störung einer ber schönften Lustpartien, wo fonst alles glückte, wo die Neigung der Liebenden mit dem guten Erfolge bes Unternehmens nur zu machsen schien, brach ich wirklich, als wir zu früh, ungeschickt und ungelegen nach Sause kamen, in Gegenwart bes guten geiftlichen Baters, in gottesläfterliche Reben aus und verficherte, bag biefe Schnaken allein mich von bem Gedanken abbringen konnten, als habe ein auter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme herr rief mich bagegen ernstlich zur Ordnung und verständigte mich, daß diese Mücken und anderes Ungeziefer erst nach dem Falle unferer erften Eltern entstanden, ober wenn beren im

Paradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich besänftigt: denn ein Zorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das sündige Ehepaar aus dem Garten zu treiben; er müsse mir vielmehr erslauben, mir vorzustellen, daß dieß durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschehen seh. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der gute Mann verstand Spaß, oder ließ ihn wenigstens vorübergehn.

Ernfthafter jedoch und herzerhebender mar ber Benug ber Tags= und Jahreszeiten in diefem herrlichen Lande. Dan burfte fich nur der Gegenwart hingeben, um diese Rlarbeit des reinen himmels, diesen Glang ber reichen Erbe, diese lauen Abende, Diese marmen Rachte an ber Seite ber Beliebten ober in ihrer Nähe zu genießen. Monate lang beglückten uns reine ätherische Morgen, mo ber himmel fich in seiner gangen Bracht wies, indem er die Erde mit überfluffigem Thau getrankt batte: und damit Diefes Schauspiel nicht zu einfach werbe, thurmten fich oft Wolfen über die entfernten Berge bald in dieser, bald in jener Begend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen himmel zu trüben, und felbst die porübergebenden Gewitter erquidten bas Land und verherrlichten das Grun, das schon wieder im Sonnenschein glanzte, ehe es noch abtrodnen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Saume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmlischen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger, als ich fie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Lust zu dichten, die ich lange nicht gesühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussfinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältnisse wegen doch öfters nach der Stadt zurückzukehren genöthigt war, so entsprang dadurch für unsere Neigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an solche kleine

Liebeshändel als verdriefliche Folge sich gewöhnlich zu schliefen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie fur mich, und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich gurudtame; entfernt von ihr, beschäftigte ich mich für fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Ginfall ihr wieder neu zu fenn. Gemalte Bander maren damals eben erst Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stude und fendete fie mit einem fleinen Bedicht voraus, ba ich biekmal langer, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch bie bem Bater gethane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Bersprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauverständigen, statt meiner zu arbeiten. Dieser hatte so viel Lust an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr burch die Hoffnung 'eines guten Empfangs in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrig, Aufriß und Durchschnitt bes Saufes; Sof und Garten mar nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber fehr mäßiger Anschlag mar hinzugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen und koftspieligen Unternehmens als leicht und thunlich porzufpiegeln.

Diese Zeugniffe unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns ben liebreichsten Empfang; und ba ber aute Bater fah, dag mir den beften Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Buniche hervor; es war der, feine zwar hubiche, aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zierrathen staffirt zu febn. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Binfel und fonstige Bedürfnisse murben von den Rrämern und Apothekern ber nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wakefielbichen Miglingen nicht fehlen möchte, fo bemerkten wir nur erft, als alles auf bas fleifigste und bunteste gemalt mar, daß wir einen falschen Firnig genommen hatten, der nicht trodnen wollte: Sonnenschein und Bugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte fich indessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Bergierung mit mehr Muhe wieder abzureiben, als wir fie aufgemalt hatten. Die Unluft bei dieser Arbeit vergrößerte fich noch, als uns die Madchen ums himmels willen baten, langfam und vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu ichonen, welcher

benn boch, nach biefer Operation, zu seinem ursprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doctor Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück sowohl uns als auch Freunden und Rachbarn; Hochzeiten und Kindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste- und letztemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand, gerade im Augenblick ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln dars, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Auf und in behaglichen Bermögensumständen. Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Einfluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenausnahme schuldig zu sehn glaubten.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer von der Haushaltung trennen, Olivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die sie nicht paßte, Friederike keine Neigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, dis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich siel, innerhalb vierzehn Tagen auß Land zu kommen, da man sich denn lieder in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich

nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, beren Bilb mir nur auf einem Sintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien — ich sah sie nun zum erstenmal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porcellanpuppen.

Das Berhältniß zu bem, mas man liebt, ist so entschieden, baß die Umgebung wenig fagen will; aber baß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung fen, dieß verlangt bas Gemuth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in ben Widerspruch bes Augenblicks finden. Das anständige, ruhig edle Betragen ber Mutter pagte volltommen in diesen Rreis, fie unterschied fich nicht von den übrigen Frauen; Olivie bagegen bewies fich ungedulbig, wie ein Fisch auf bem Strande. Wie fie mich fonft in bem Barten anrief oder auf dem Felde beiseite winkte, wenn fie mir etwas Besonderes zu sagen hatte, so that sie auch hier, indem sie mich in eine Fenstertiefe gog: fie that es mit Berlegenheit und ungeschickt. weil sie fühlte, daß es nicht pagte und es doch that. Sie hatte mir bas Unwichtigste von ber Welt zu fagen, nichts als mas ich schon mußte: daß es ihr entseplich weh sen, daß fie fich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei munsche. Friederike hingegen war in dieser Lage höchst merkwürdig. Gigentlich genommen pafte fie auch nicht hinein; aber bief zeugte für ihren Charatter, daß fie, anstatt fich in diefen Ruftand zu finden. unbewußt ben Buftand nach fich mobelte. Wie fie auf bem Lande mit ber Gefellschaft gebarte, fo that fie es auch hier. Jeden Augenblid mußte fie ju beleben. Dhne ju beunruhigen, feste fie alles in Bewegung und beruhigte gerabe baburch bie Gefellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit vollkommen den Bunfc ber städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canape aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen fenn wollten. War diefes zur Benüge geschehn, fo murbe bie Garberobe, ber Schmud und was die städtischen, frangösisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir

machte Friederike sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Borzug zu gehen, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte. F

Diese Dienerschaft nahm sie einen ber folgenden Tage mit Buversicht in Anspruch, als fie mir vertraute, die Damen munschten mich lefen zu hören. Die Töchter bes Saufes hatten viel bavon erzählt: benn in Sefenheim las ich mas und mann man's verlangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmertfamteit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Abend ben gangen Samlet ununterbrochen, in ben Sinn bes Studs eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigfeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es ber Jugend gegeben ift. Ich erntete großen Beifall. Friederike hatte von Zeit zu Zeit tief geathmet und ihre Wangen eine fliegende Röthe überjogen. Diefe beiden Symptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei scheinbarer Beiterkeit und Rube von außen, maren mir nicht unbekannt und ber einzige Lohn, nach bem ich ftrebte. Gie fammelte ben Dank, daß sie mich veranlagt hatte, mit Freuden ein, und versagte fich, nach ihrer frierlichen Beife, ben fleinen Stola nicht, in mir und burch mich geglängt zu haben.

Diefer Stadtbefuch follte nicht lange bauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber die reichen bulfsquellen, die auf bem Lande fo ergiebig find, versiegten bald in der Stadt, und der Zustand mard um so peinlicher, als die Aeltere nach und nach gang aus ber Fassung fam. Die beiben Schwestern maren ibie einzigen in ber Gesellschaft, welche sich beutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu fenn, sie verglich sich nicht; aber Dlivien mar es gang unerträglich, fo magbehaft ausgezeichnet in biefer vornehm ericheinenden Gefellichaft einherzugehn. Auf dem Lande bemerkte fie kaum die städtische Tracht an andern, sie verlangte sie nicht; in ber Stadt konnte sie die ländliche nicht ertragen. Dieß alles zu dem übrigen Geschicke ftadtischer Frauenzimmer, zu den hundert Rleinigkeiten einer gang entgegengesetten Umgebung, muhlte einige Tage fo in bem leibenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Ausmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie, nach dem Bunsche Friederikens, zu begütigen. Ich sürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich sah den Augenblick, da sie sich mir zu Füßen wersen und mich bei allem Heiligen beschwören werde, sie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie sich nach ihrer Weise behaben konnte, aber ein solcher Zwang setze sie gleich in Mißbehagen und konnte sie zuletzt bis zur Verzweiflung treiben. Nun suchte ich zu beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und was Friederiken nicht zuwider war. Diese im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Vogel auf den Zweigen zu sinden. Sie war artig genug zu erswiedern, daß ich ja da seh, sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sah ich sie absahren und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen: benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leidenschaft-lich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen war, um zu promoviren, fo gehörte es freilich unter bie Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein folches Sauptgeschäft als eine Rebenfache betrachtete. Die Sorge wegen bes Examens hatte ich mir auf eine fehr leichte Beise beiseite geschafft; es mar nun aber auch an die Disputation zu benten: benn von Frankfurt abreisend, hatte ich meinem Bater versprochen und mir felbst fest porgefest, eine folche ju fchreiben. Es ift ber Fehler berjenigen. bie manches, ja viel vermogen, daß fie fich alles gutrauen, und bie Jugend muß fogar in biefem Falle fenn, damit nur etwas aus ihr werbe. Gine Uebersicht ber Rechtswiffenschaft und ihres gangen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Gegenstände intereffirten mich hinlänglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepfer zum Borbild genommen hatte, mit meinem kleinen Menschenverstand giemlich burchqutommen. Es zeigten fich große Bewegungen in ber Jurisprudeng: es follte mehr nach Billigfeit geurtheilt werden; alle Bewohnheitsrechte fah man täglich gefährdet, und besonders dem Criminalwefen ftand eine große Beränderung bevor. Bas mich felbst betraf, fo fühlte ich wohl, daß mir gur Ausfüllung jener Rechts= Topit, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; das eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung brangte mich zu biefen Gegenständen. Auch mangelte ber Anftog von außen, ja, mich hatte eine gang andere Facultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Interesse finden sollte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, bas mir fruchtbar ichien und Aussichten gab. Go hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch fogar barauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen por, überlegte bas. was ich behaupten, bas Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals, und arbeitete fo eine Reit lang: allein ich war klug genug, balb zu feben, bag ich nicht fortkommen tonne und daß, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender Fleiß erforderlich sen, ja, daß man nicht einmal ein solches Besondere mit Glud vollführen werde, wenn man nicht im Bangen wo nicht Meister, boch wenigstens Altgefelle fen.

Die Freunde, benen ich meine Berlegenheit mittheilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes eben fo gut, ja noch beffer als über einen Tractat bisputiren konne: in Strafburg sen das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg febr geneigt finden; allein mein Bater, bem ich beghalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, bas ich, wie er meinte, fehr wohl ausfertigen konnte, wenn ich nur wollte und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen, und etwas zu mählen, mas mir geläufig mare. Die Rirchengeschichte mar mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher ber Conflict, in welchem sich die Rirche, der öffentlich anerkannte Bottesbienft, nach zwei Seiten bin befindet und immer befinden wird, höchlich interessirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit bem Staat, über ben fie fich erheben, und fodann mit ben Einzelnen, die fie alle zu fich versammeln will. Der Staat von feiner Seite mill ihr die Oberherrschaft nicht zugestehen, und die

Einzelnen miberseten sich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will alles zu öffentlichen, allgemeinen Zweden, ber Ginzelne zu häußlichen, herzlichen, gemuthlichen. Ich war von Rindheit auf Zeuge folder Bewegung gewesen, mo die Beiftlichkeit es balb mit ihren Oberen, bald mit der Gemeine verdarb. Ich hatte mir baber in meinem jugendlichen Sinne festgesett, bag ber Staat, ber Befetgeber bas Recht habe, einen Cultus zu bestimmen, nach welchem Die Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien hingegen fich äußerlich und öffentlich genau zu richten hatten; übrigens follte die Frage nicht fenn, was jeder bei sich denke, fühle oder finne. Dadurch glaubte ich alle Collifionen auf einmal gehoben zu haben. Ich mählte beghalb zu meiner Disputation bie erste Balfte diefes Themas: daß nämlich ber Befetgeber nicht allein berechtigt, fondern verpflichtet fen, einen gemiffen Cultus fest= aufeten, von welchem meder die Beiftlichkeit noch die Laien sich lossagen durften. Ich führte dieses Thema theils historisch. theils raisonnirend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen durch heerführer, Konige und mächtige Manner eingeführt worden, ja, daß diefes fogar ber Fall mit ber driftlichen fen. Das Beispiel des Brotestantismus lag ja gang nabe. 3ch ging bei dieser Arbeit um fo fühner zu Werke, als ich fie eigentlich nur meinen Bater zu befriedigen ichrieb, und nichts fehnlicher munichte und hoffte, als dag fie die Cenfur nicht paffiren mochte. Ich hatte noch von Bebrifch ber eine unüberwindliche Abneigung. etwas von mir gedruckt zu sehen, und mein Umgang mit Berbern hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzudeutlich aufgebedt, ja, ein gemiffes Miftrauen gegen mich felbst mar baburch völlig zur Reife gekommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte und das Latein geläusig sprach und schrieb, so verslöß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im Ganzen nicht verbessern konnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, so daß etwas zu Stande kam, das

sich aufzeigen ließ. Eine reinliche Abschrift wurde meinem Bater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden sen, jedoch mit der Kühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde geduldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Befte ber Facultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Decan, ein lebhafter, gescheidter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann jum Bedenklichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln mußte und damit schloff, daß es nicht räthlich senn möchte, diese Arbeit als akade= mische Differtation bekannt zu machen. Der Aspirant habe fich ber Facultät als einen benkenden jungen Mann gezeigt, von dem fie bas Beste hoffen burfe; sie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Theses disputiren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch ober in einer andern Sprache herausgeben; diek würde mir, als einem Brivatmann und Brotestanten, überall leicht werden, und ich hatte mich bes Beifalls um besto reiner und allgemeiner alsbann zu erfreuen. Raum verbarg ich bem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureben vom Bergen malgte; bei jedem neuen Argument, das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben ober zu erzürnen, marb es mir immer leichter im Gemuth, und ihm zulet auch, als ich ganz unerwartet feinen Gründen nichts entgegensette, fie vielmehr hochft einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach seinem Rath und nach seiner Anleitung zu benehmen. Ich sette mich nun wieder mit meinem Repetenten zusammen. Thefes murden ausgemählt und gedrudt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigkeit, ja Leichtfertigkeit vorüber: da mir benn meine alte Uebung, im Corpus juris aufzuichlagen, gar fehr zu Statten tam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten konnte. Ein guter herkommlicher Schmaus beschloß die Feierlichkeit.

Mein Bater mar indeffen fehr unzufrieden, daß biefes

Werkhen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Franksurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stizzirt sey, künftig weiter ausgesührt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manuscript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehn.

Meine Bromotion mar am 6ten August 1771 geschehn; ben Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiebenzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte berfelbe bedeutend auf mich eingewirft: benn vorzügliche mitlebende Manner find ben größeren Sternen zu vergleichen, nach benen, fo lange fie nur über bem Horizont fteben, unfer Muge fich wendet, und fich geftartt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergonnt ift, folche Bollfommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein portheilhaftes Meugere verliehn, ichlante Geftalt, freundliche Augen, redseligen Mund, eine burchaus angenehme Gegenwart. Auch Beiftesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Blud mar, ohne daß er fich mühfam angestrengt hatte, die Folge angeborner und rubig ausgebildeter Berbienfte. Er geborte gu ben glüdlichen Menichen, welche Bergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt sind, die dem Lebensintereffe bas biftorische Biffen anzuknüpfen verstehn. Im Babenichen geboren, in Bafel und Stragburg erzogen, geborte er bem paradiefifchen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände bingewiesen, ergriff er fie munter burch eine gludliche Borftellungstraft, und erhielt fie fich burch bas bequemfte Bedächtnik. Lern= und lehrbegierig, wie er mar, ging er einen gleich vorschreitenben Studien= und Lebensgang. Nun emergirt und eminirt er bald ohne Unterbrechung irgend einer Art; er verbreitet sich mit Leichtig= feit in der literarischen und burgerlichen Welt: benn historische Renntniffe reichen überall bin, und Leutseligkeit schließt sich überall an. Er reift burch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien; fommt in Berührung mit allen Gelehrten feiner Zeit; er unterhält die Fürsten, und nur, wenn durch seine lebhafte Redseligkeit die Stunden der Tafel, der Audienz verlängert werben, ift er

ben Hofleuten lästig. Dagegen erwirbt er sich das Bertrauen der Staatsmänner, arbeitet für sie die gründlichsten Deductionen und sindet so überall einen Schauplat für seine Talente. Man wünscht ihn an gar manchem Orte sestzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue für Straßburg und den französischen Hos. Seine unverrückte deutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt, man schützt ihn sogar gegen den mächtigen Brätor Klinglin, der ihn heimlich anseindet. Gesellig und gesprächig von Natur, verbreitet er sich, wie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glücklich vergeudet werden.

Uebrigens gehört er auch als Autor dem gemeinen Wesen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichsteit gewidmet, ja, sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorrust, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstückte Inschriften zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er die ins höchste Alter einen ununterbrochenen Einsluß; in Mannheim stiftet er die Atademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Facelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten Hof des alten Stiftgebäudes erfüllten unsere Pechseuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erseuchtet hätten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herab und trat unter uns; und hier war er recht an seinem Plate. Der schlank und wohl gewachsene heitere Greis stand mit leichtem freiem Wesen würdig vor uns und hielt uns werth genug, eine wohls gedachte Rede, ohne Spur von Zwang und Pedantismus, väterslich liebevoll auszusprechen, so daß wir uns in dem Augenblick

etwas bünkten, da er uns wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden so oft berusen war. Wir ließen unsere Zufriedenheit überlaut vernehmen, Trompeten- und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste hoffnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Verhältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Essaß vielsach enthielt. Eben dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gesernt, und nunmehr vollkommen gefördert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Excursionen, das Rheinthal als römische Bestyung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholsen, als mich Oberlin zu ben Denkmalen ber Mittelzeit hinwies und mit den baher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja, eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Helbendichtern einzuslößen suchte. Diesem wackern Manne, so wie Herrn Roch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken müssen. Damit verhielt es sich aber solgendergestalt.

Schöpflin, der sich in der höhern Sphäre des Staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Einfluß wohl kannte, welchen solche und verwandte Studien bei Höfen und in Cadinetten einem fähigen Kopfe zu verschaffen geeignet sind, fühlte
eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen den Zustand
des Civilisten, und hatte die gleiche Gesinnung den Seinigen
eingeslößt. Obgenannte beide Männer, Freunde von Salzmann,
hatten auf eine liebreiche Weise von mir Kenntniß genommen.
Das leidenschaftliche Ergreisen äußerer Gegenstände, die Darstellungsart, womit ich die Vorzüge derselben herauszuheben und
ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen wußte, schätzen sie
höher als ich selbst. Weine geringe, ich kann wohl sagen nothdürftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht

unbemerkt geblieben; fie kannten mich genug, um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar fen; aus meiner Luft zum akademischen Leben hatte ich auch fein Bebeimnig gemacht, und fie dachten mich baber für Geschichte, Staatsrecht, Rebefunft, erft nur im Borübergehn, dann aber entschiedener, zu erwerben. felbst bot Bortheile genug. Gine Aussicht auf die deutsche Ranglei in Berfailles, ber Borgang von Schöpflin, beffen Berbienst mir freilich unerreichbar ichien, follte zwar nicht zur Nachahmung, boch zur Nacheiferung reizen, und vielleicht baburch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches sowohl dem, der fich beffen rühmen durfte, ersprieglich, als andern, die es für sich zu gebrauchen bachten, nütlich fenn könnte. Diefe meine Gonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Bedachtniß und auf meine Fähigkeit, ben Sinn ber Sprachen zu faffen, einen großen Werth, und suchten hauptfächlich badurch ihre Absichten und Borichlage zu motiviren.

Wie nun aus allem biesem nichts geworben, und wie es gekommen, bag ich wieber von ber französischen Seite auf bie beutsche herübergetreten, gedenk' ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergange einige allgemeine Bestrachtungen.

Es sind wenig Biographien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Individuams darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine undezgreisliche Weise aus Freiheit und Nothwendigkeit zusammengesetzt. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deße halb verweist man uns mit Recht auß Quia.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben, und ein bewegteres Leben durch sie kennen gesernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung, wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abersmaligen akademischen Aufenthalt andern hohen Schulen vor; aber

leiber sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen erfahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab- als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besleißigen, sind gegen Frembe, die ihre Sprache zu reden ansfangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen, oder ihn deßhalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie Urt, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Verständigen und Ausmerksamen auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So fehr man nun, wenn es einem Ernft ift, wenn man Selbstverläugnung genug bat, sich für einen Schüler zu geben, hierbei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaßen gebemüthiget, und, ba man boch auch um ber Sache millen rebet, oft allzusehr unterbrochen, ja abgelenkt, und man läßt ungedulbig bas Gefprach fallen. Dieg begegnete besonders mir por andern, indem ich immer etwas Intereffantes zu fagen alaubte, bagegen aber auch etwas Bedeutenbes vernehmen, und nicht immer bloß auf ben Ausbrud gurudgewiesen fenn wollte; ein Kall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Frangofisch viel buntscheckiger mar als das irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten. Rammerdienern und Schildmachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Belben hatte ich mir die Redensarten, sowie die Accentuationen gemerkt, und dieses babylonische Joiom sollte sich durch ein munderliches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich ben frangofischen reformirten Beiftlichen gern guborte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bodenheim badurch nicht allein erlaubt, sondern geboten mar. hiermit follte es noch nicht genug fenn: benn als ich in ben Runglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit des sechzehnten Jahrhunderts gewiesen mard, fo schloß ich gar bald auch die Frangofen jener herrlichen Epoche in diese Reigung mit ein. Montaigne, Amyot, Kabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, so daß für den Zuhörer die Intention über den wunderlichen Ausdruck meist verloren ging, ja, daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höslich zurechtweisen, sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf das Recht meiner Batergegend, so gut als andere Provinzen idiotisch zu sprechen, zurückziehn konnte, sondern hier, auf fremdem Grund und Boden, mich einmal hergebrachten Gesetzen fügen sollte.

Bielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, französisch zu reden, würden immer ohne Ersolg bleiben: denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen, den Italiäner, den Engländer unter seiner französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schooß der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen herrn von Brimm, aber felbst Schöpflin follte ben Bipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er fruh die Nothwendigkeit, sich vollkommen frangösisch auszudrücken, wohl ein= gesehn; sie billigten seine Reigung, sich jedermann mitzutheilen, besonders aber die Großen und Bornehmen zu unterhalten; lobten fogar, daß er, auf dem Schauplat, wo er ftand, die Landessprache zu ber seinigen zu machen und fich möglichst zum frangösischen Gesellschafter und Redner auszubilden gesucht. Bas hilft ihm aber das Berläugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um eine fremde? Niemand fann er es recht machen. In ber Gesellschaft will man ihn eitel finden: als wenn sich jemand ohne Selbstgefühl und Selbstgefälligkeit andern mittheilen möchte und könnte! Sodann versichern die feinen Welt= und Sprach= tenner, er differire und dialogire mehr, als dag er eigentlich conversire. Jenes mard als Erb= und Grundfehler ber Deut= ichen, diefes als die Cardinaltugend ber Frangofen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Redner geht es ihm nicht beffer. Boethe, Berte. XII.

Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König ober die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzösiche seiner Wendungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, basjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sen, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elsaß war noch nicht lange genug mit Frankreich vers
bunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte
übrig geblieben sehn. Wenn der Ueberwundene die Hälfte seines Dasehns nothgedrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Hälfte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an allem
sest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrusen und die Hossnung der Wiederkehr einer glücklichen Spoche nähren kann. Gar
manche Sinwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte,
aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch
die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter französsischer Hobeit ansehnliche Strecken Landes besaßen, stets vermehrt und
recrutirt wurden: denn Läter und Söhne hielten sich Studirens
oder Geschäfts wegen länger oder kürzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz auß, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können; Meher von Lindau schlenderte lieber auf gut deutsch, als daß er sich auf gut französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte

hinneigte, so ließen sie boch, so lange sie bei uns waren, ben allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unserer Reichsversassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhuben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Verfassung, die sich in lauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse, und gestatten müsse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte sich am stärksten, als in der französischen Armee das preußische Exercitium und sogar der preußische Stock eingessicht werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe sür eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine französischen Poeten, Philosophen und Literatoren Verdruß zu machen fortsuhren und wiederholt erklärten, er seh nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles andere entfernte, war die wiederholte unhössliche Behauptung, daß es den Deutschen überhaupt, so wie dem nach französischer Eultur strebenden Könige, an Geschmack sehle. Ueber diese Redensart, die, wie ein Refrain, sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Nichtachtung zu beruhigen; aufklären darüber konnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die französsischen Schriftsteller besäßen alles, nur nicht Geschmack; so wie wir denn auch aus dem jetzt lebenden Paris zu erfahren hatten, daß die neuesten Autoren sämmtlich des Geschmacks ermangelten, und Voltaire selbst diesem höchsten Tadel nicht ganz entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir daher nichts gelten lassen als Wahrheit und Aufrichtigkeit des Gesühls, und den raschen derben Ausdruck desselben.

Freundschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor?

war Loosung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pflegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns benn freilich manchen Abend Better Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Anlässe und persönliche Eigenheiten sinden, so hatte die französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergett werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja, die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die änßeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände seh auf einmal eine reichliche Ernte gereist und glücklich eingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Boltaire ließ die jetzt dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneille's Werke herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Vorgänger gewesen seh, den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Boltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Neben ihm existirten

und vegetirten noch, in mehr oder weniger thätigem und gludlichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Ginfluß ber Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die beste Gesellichaft, bestebend aus Berfonen von Geburt, Rang und Bermogen, mablte zu einer ihrer hauptunterhaltungen die Literatur, und diefe mard badurch gang gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Literatoren bilbeten fich mechfelsweise, und muften fich mechfelsweise verbilden; denn alles Bornehme ift eigentlich ablehnend, und ablebnend ward auch die französische Kritik, verneinend, herunter= ziehend, migrebend. Die bobere Claffe bediente fich folder Urtheile gegen die Schriftsteller, Die Schriftsteller, mit etwas weniger Anstand, verfuhren so unter einander, ja gegen ihre Bonner. Ronnte man dem Bublicum nicht imponiren, fo suchte man es zu überraschen oder durch Demuth zu gewinnen; und so entfprang, abgefebn bavon, mas Rirche und Staat im Innerften bewegte, eine folche literarische Gahrung, daß Voltaire felbst seiner vollen Thätigkeit, seines gangen Uebergewichts bedurfte, um fich über bem Strome ber allgemeinen Nichtachtung empor ju halten. Schon hieß er laut ein altes eigenwilliges Rind; feine unermüdet fortgesetten Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gemiffe Grundfage, auf benen er seine gange Lebenszeit bestanden, beren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr ichaten und ehren; ja, feinen Gott, durch deffen Bekenntnig er fich von allem atheisti= schen Wesen loszusagen fortfuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten; und fo mußte er felbst, ber Altvater und Batriarch, gerade wie fein jungfter Mitbewerber, auf ben Augenblid merten, nach neuer Bunft hafchen, feinen Freunden zu viel Butes, feinen Feinden zu viel Uebles erzeigen, und unter bem Schein eines leibenschaftlich mahrheitsliebenden Strebens, unmahr und falich handeln. Bar es benn wohl ber Mühe werth, ein fo thatiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden follte, als es angefangen hatte? Wie unerträglich ein folder Buftand fen, ent= ging seinem boben Beifte, seiner garten Reigbarteit nicht; er machte fich manchmal fprung = und ftokweise Luft, ließ seiner Laune ben Bügel schießen und hieb mit ein paar Fechterstreichen

über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig geberdeten: benn jedermann glaubte ihn zu übersehen, obschon niemand es ihm gleich thun konnte. Gin Publicum, das immer nur die Urtheile alter Männer hört, wird gar zu leicht altklug, und nichts ist unzulänglicher als ein reises Urtheil, von einem unreisen Geiste aufgenommen.

Uns Münglingen, benen, bei einer beutschen Natur- und Wahrheitsliebe, als beste Führerin im Leben und Lernen die Redlichfeit gegen uns felbit und andere immer por Augen fcwebte. mard die parteiische Unredlichkeit Boltaire's und die Berbilbung fo vieler murdigen Gegenstände immer mehr gum Berdruß, und wir bestärften uns täglich in ber Abneigung gegen ibn. Er batte die Religion und die beiligen Bucher, worauf fie gegrundet ift, um ben fogenannten Bfaffen zu ichaben, niemals genug berabfeten fonnen und mir baburch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, dag er, um die Ueber= lieferung einer Gundfluth zu entfraften, alle verfteinten Dufcheln läugnete, und folche nur für Naturspiele gelten ließ, fo verlor er ganglich mein Bertrauen: benn ber Augenschein hatte mir auf bem Baschberge beutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrodnetem Meeresgrund, unter ben Eruvien feiner Ureinwohner befinde. Ja, Diefe Berge maren einstmals von Bellen bedeckt; ob vor oder mahrend der Sündfluth, das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal mar ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen; bas konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Renntnig ber Lander und Bebirge porzuschreiten, es mochte sich baraus ergeben, mas ba mollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und burch Boltairen die ifranzösische Literatur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtungen widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Bolitik, auf Erwerb im Großen, auf bas Berhältniß zu den Herren der Erde und Benutung dieses Berhältnisses, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre, dahin war von Jugend auf Boltaire's Bunsch und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich jemand so abshängig gemacht, um unabhängig zu sehn. Auch gelang es ihm,

bie Geister zu unterjochen; die Nation siel ihm zu. Bergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuren Haß; nichts gereichte zu seinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit sich versöhnen, aber dasür waren ihm fremde Könige zinsbar. Catharina und Friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Dänemark, Poniatowski von Polen, Heinrich von Preußen, Carl von Braunschweig bekannten sich als seine Basallen; sogar Päpste glaubten ihn durch einige Nachsgiebigkeiten kirren zu müssen. Daß Joseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem Fürsten nicht einmal zum Ruhme: denn es hätte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, bei so schönen Berstande, bei so herrlichen Gesinnungen, etwas geistreicher, ein besserer Schätzer des Geistes gewesen wäre.

Das, mas ich hier gebrängt und in einigem Busammenhange portrage, tonte zu jener Zeit, als Ruf des Augenblicks, als ewig kwiespältiger Digklang, unzusammenhängend und unbelehrend in unfern Ohren. Immer hörte man nur das Lob ber Borfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues; aber immer das Neueste wollte man nicht. Raum hatte auf dem längst erftarrten Theater ein Patriot nationalfrangofische, bergerhebende Gegenoftande bargeftellt; faum hatte bie Belagerung von Calais fich einen enthusiastischen Beifall gewonnen, fo follte ichon biefes Stud, mitfammt feinen vaterlandischen Befellen, bohl und in jedem Sinne verwerflich fenn. Die Sittenschilderungen bes Des= touches, an benen ich mich als Rnabe fo oft ergest, hieß man schwach, ber Name biefes Chrenmannes mar verschollen; und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich den Borwurf, als urtheile ich wie ein Provingler, habe erbulben muffen, wenn ich gegen jemand, ber mit bem neuften literarischen Strome babinfuhr, irgend einen Antheil an folchen Männern und ihren Werfen gezeigt hatte.

So murben wir andern deutschen Gesellen denn immer verbrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenstände sestzuhalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn es ja sein sollte, sie so spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch fortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man muffe durch beharrlichen Gifer doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund desselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, daß die große und herrliche französische Welt uns manchen Bortheil und Gewinn darbiete: denn Roufseau hatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schicksal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn für alles, was er geleistet, darin zu sinden, daß er unserkannt und vergessen in Paris leben durfte.

Wenn wir von den Enchklopädisten reden hörten, oder einen Band ihres ungeheuren Werks aufschlugen, so war es uns zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreislichkeit einer auf das mannichfaltigste in einander greifenden Anstalt, in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genug mit uns verwandt; wie er benn in alle bem, weßhalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seite setzen können. Seine Naturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu abeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackeren Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Parnaß nur allzusehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Ekelbrief verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuren Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr brängten sie uns zur Natur.

Die höchste Aufgabe einer jeben Kunft ift, durch den Schein bie Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Gin falsches

Bestreben aber ift, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Als ein ideelles Local hatte die Bühne, durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Bortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenslocal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz, alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Lustspiel ben Gipfel bes Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobachtung des Aeußern der Hosseute, die Berbindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpslanzen, und hieran hatten die Naturfreunde wenig auszusetzen; doch glaubten sie einen großen Borschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruck bedienten, und so die unnatürlichen Berse zugleich mit der unnatürlichen Declamation und Gesticulation allmählig verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstereichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich bem Schauspieler Lekain, ber seine Helden mit besondrem theatralischen Anstand, mit Erhebung und Kraft spielte, und sich vom Natürlichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber, mit Namen Aufresne, der aller Unnatur den Krieg erklärte und in seinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudrücken suchte. Dieses Bersahren mochte zu dem des übrigen Pariser Theaterpersonals nicht passen. Er stand allein, jene hielten sich an einander gesschlossen, und er, hartnäckig genug auf seinem Sinne bestehend,

verließ lieber Paris und kam durch Straßburg. Dort sahen wir ihn die Rolle des August im Cinna, des Mithridat und andere dergleichen mit der wahrsten natürlichsten Würde spielen. Als ein schöner großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem, aber von edlem gefälligem Wesen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne kalt zu sepn, und kräftig genug, wo es ersordert wurde. Er war ein sehr geübter Künstler, und von den wenigen, die das Künstliche ganz in die Natur und die Natur ganz in die Kunst zu verwandeln wissen. Diese sind es eigentlich, deren misverstandene Borzüge die Lehre von der salschen Natürlichkeit jederzeit veranlassen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Spoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseau's
Phymalion. Biel könnte man darüber sagen: benn diese wunberliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und Kunst,
mit dem falschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen
einen Künstler, der das Bollkommenste geleistet hat, und doch
nicht Befriedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstgemäß
dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein,
sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden.
Er will das Höchste, was Geist und That hervorgebracht, durch
ben gemeinsten Act der Sinnlichkeit zerstören.

Alles bieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und so ward von vielen Seiten auch jene deutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewußt und unbewußt, willig oder unswillig, unaufhaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir uns selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfaffthum uns ziemlich gleichgültig. Berbotene, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen Lärmen machten, übten keine Wirkung auf uns. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht,

wie ein solches Buch gefährlich sehn könnte. Es kam uns so grau, so cimmerisch, so todtenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauderten. Der Berfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empfehlen, wenn er in der Borrede versichert, daß er, als ein abgelebter Greis, soeben in die Grube steigend, der Mits und Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn auß: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ist. "Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirschen und Beeren schmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dieß waren unsere Lust- und Leibworte; und so schien uns jenes Buch, als die rechte Quint- essenz der Greisenheit, unschmadhaft, ja abgeschmackt. Alles sollte nothwendig sehn und beswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, der klimatischen Einstüsse, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir etwas in uns, das als vollkommene Wilktür erschien, und wieder etwas, das sich mit dieser Willkür ins Gleichgewicht zu setzen suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußeren Dingen, ja von uns selbst immer unabhängiger zu machen konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schon, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Jrrthum bezeichnete.

Reiner von uns hatte das Buch hinausgelesen: denn wir fanden uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgesschlagen hatten. System der Natur ward angekündigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unserer Abgöttin, zu ersahren. Physik und Chemie, Himmels- und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie und so manches andere hatte nun seit Jahren und bis auf den letzten Tag uns immer auf die geschmüdte große Welt hingewiesen, und wir hätten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thälern, Flüssen und Weeren und von allem, was darin lebt

und webt, das Nähere fo wie das Allgemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vorkommen mußte, mas dem gemeinen Menschen als ichablich, ber Beiftlichkeit als gefährlich, bem Staat als unzuläglich erscheinen möchte, baran hatten wir keinen Zweifel, und wir hofften, diefes Buchlein follte nicht unmurbig die Feuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in Dieser triften atheistischen Salbnacht zu Muthe, in welcher Die Erde mit allen ihren Gebilden, der himmel mit allen feinen Beftirnen verschwand. Gine Materie follte fein von Emigkeit, und von Emigfeit her bewegt, und follte nun mit biefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten, ohne weiteres, die unendlichen Phanomene bes Dafenns bervorbringen. Dief alles waren wir fogar zufrieden gewesen, wenn ber Berfaffer wirklich aus feiner bewegten Materie die Welt vor unfern Augen aufgebaut batte. Aber er mochte von der Natur so wenig wiffen als wir: benn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläft er fie sogleich, um dasjenige, was höher als die Natur, oder als höhere Natur in ber Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber boch richtungs= und gestaltlosen Ratur zu ver= wandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Erfahren, Thun und Dichten uns nur besto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarfen.

So waren wir denn an der Gränze von Frankreich alles französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebens- weise sanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzuslänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, uns der rohen Natur wenigsteus versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einfluß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hätte.

Ich brauche kaum zu sagen, daß hier Shakspeare gemeint seh, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner

Shaffpeare ift von den Deutschen mehr weitern Ausführung. als pon allen andern Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner eigenen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung, die mir uns unter einander felbst versagen. reich= lich zugewendet: porzügliche Manner beschäftigten fich, seine Beiftesaaben im aunstiaften Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, mas man zu seiner Ehre, zu seinen Bunften, ja ihn zu entschuldigen Die Ginwirfung Diefes außergefagt, gern unterschrieben. ordentlichen Beistes auf mich ift früher dargestellt, und über feine Arbeiten einiges versucht worden, welches Bustimmung gefunden hat; und fo mag es hier an diefer allgemeinen Erflärung genug fenn, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über fo große Berdienste, die ich an diefer Stelle einzuschalten in Bersuchung gerieth, Freunden, die mich hören mogen, mitzutheilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodd's beauties of Shakspeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gefaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns auszunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich uns mittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es an durchgreisender Bildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönsten Epochen meines Lebens dersenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die tressend und gewaltig.

Nun erschien Wielands Uebersetzung. Sie ward verschlungen. Freunden und Bekannten mitgetheilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den Bortheil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitere Weise zuerst herüber gebracht wurden. Shakspeare prosaisch übersetzt, erst durch Wieland, dann durch Eschendurg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Leser gemäße Lectüre sich schnell verbreiten und große

Wirfung hervorbringen. Ich ehre ben Rhythnus wie ben Reim, wodurch Boesie erft zur Poesie wird, aber bas eigentlich tief und grundlich Wirksame, bas mahrhaft Ausbildende und Fordernde ift basjenige, mas vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Brofe überset wird. Dann bleibt ber reine vollfommene Behalt, ben uns ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verbectt. Ich halte baber zum Unfang jugendlicher Bildung profaische Uebersetzungen für vortheilhafter als die poetischen: benn es läßt fich bemerten, baß Rnaben, benen ja boch alles jum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Worte, am Fall ber Sylben ergeten, und burch eine Art von parodiftischem Muthwillen ben tiefen Gehalt bes ebelften Werks gerstören. Deghalb gebe ich zu bedenken, ob nicht zu= nächst eine prosaische Uebersetzung bes homer zu unternehmen ware; aber freilich mußte fie ber Stufe murbig fenn, auf ber fich bie beutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlaffe bieg und bas Borgefagte unfern murbigen Babagogen gur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfahrung hieruber am besten zu Gebote fteht. Nur will ich noch, zu Gunften meines Borfchlags, an Luthers Bibelübersetungen erinnern: benn bag biefer treffliche Mann ein in dem verschiedensten Style verfagtes Wert und beffen bichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton uns in der Mutter= sprache wie aus Ginem Guffe überlieferte, bat die Religion mehr geforbert, als wenn er bie Eigenthumlichkeiten bes Driginals im Einzelnen hätte nachbilden wollen. Bergebens hat man nachher fich mit bem Buche Siob, ben Pfalmen und andern Gefängen bemuht, fie uns in ihrer poetischen Form geniegbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirft werden foll, bleibt eine ichlichte Uebertragung immer die beste. Jene fritischen Uebersetzungen, Die mit dem Original wetteifern, Dienen eigentlich nur gur Unterhaltung ber Gelehrten unter einander.

Und so wirkte in unserer Straßburger Societät Shakspeare, übersetzt und im Original, stückweise und im Ganzen, stellen- und auszugsweise, dergestalt, daß wie man bibelfeste Männer hat, wir uns nach und nach in Shakspeare befestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denen er uns bekannt macht, in unseren Gesprächen nachbilbeten, an seinen Quibbles die größte Freude

hatten und durch Uebersetzung derselben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wetteiserten. Hierzu trug nicht wenig bei, daß ich
ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Ein
freudiges Bekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, war ansteckend für meine Freunde, die sich alle dieser Sinnesart hingaben.
Wir läugneten die Möglichkeit nicht, solche Verdienste näher zu
erkennen, sie zu begreisen, mit Sinsicht zu beurtheilen; aber dieß
behielten wir uns für spätere Spochen vor: gegenwärtig wollten
wir nur freudig theilnehmen, lebendig nachbilden, und, bei so großem
Genuß, an dem Manne, der ihn uns gab, nicht sorschen und
mäkeln, vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, mas damals in biefer lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt morden. ber lefe ben Auffat Berbers über Shaffpeare, in bem Befte von beutscher Art und Runft; ferner Lengens Unmerfungen übers Theater, benen eine Uebersetung von Love's labour's lost bingugefügt mar. Berber bringt in bas Tiefere von Shaffpeare's Wefen und stellt es herrlich bar; Lenz beträgt fich mehr bilber= fturmerisch gegen die Herkommlichkeit des Theaters und will benn eben all und überall nach Shaffpearescher Beise gehandelt haben. Da ich biefen so talentvollen als feltsamen Menschen bier zu er= mahnen veranlagt merbe, so ift mohl ber Ort, versuchsmeise einiges über ihn zu sagen. Ich lernte ihn erft gegen bas Ende meines Strafburger Aufenthalts fennen. Bir faben uns felten; feine Besellschaft mar nicht die meine, aber wir suchten boch Belegenheit, uns zu treffen, und theilten uns einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen gierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Buge vollkommen entsprachen; blaue Augen, blonde Saare, furg, ein Berfonchen, wie mir unter nordischen Junglingen von Beit zu Beit eins begegnet ift; einen fanften, gleichsam porfichtigen Schritt, eine angenehme, nicht gang fliegende Sprache, und ein Betragen, bas, zwischen Burudhaltung und Schüchternheit sich bewegend, einem jungen Manne gar' wohl anftand. Rleinere Gedichte, befonders feine eignen, las er fehr gut vor, und ichrieb eine fliegende Sand. Kür seine Sinnegart müßte ich nur das englische Wort whimsical,

welches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in Einem Begriff zusammenfaßt. Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger als er, die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakspeareschen Genies zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersetzung giebt ein Zeugniß hiervon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Borgängers so gut anzupassen, sich seinen Geberden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten befonders unsere ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Spitaphium des von der Prinzessin gesichossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und traf Eines jungen Hirschleins Leben; Es siel bahin in schwerem Schlaf Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch, So wird es benn ein Hirschel;
Doch setzt ein Römisch L zu Hirsch, So macht es sunszig Hirschel.
Ich mache hundert Hirsche draus,
Schreib Hirschell mit zwei LLen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deßhalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus, Ein Meister auch daneben; Macht man davon einen Blumenstrauß, So wird's einen Rittmeister geben. Ist er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Weh' ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinn und Verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese selstemen Gesinnungen um so heftiger verbreiten, und so mehrere waren im Falle, daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In fo gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem oberen Elfag, woher ich aber eben bekhalb feine sonderliche Belehrung gurudbrachte. Die vielen kleinen Berfe, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung ausstatten fonnten, find verloren gegangen. In dem Rreuggange ber Abtei Molsheim bewunderten wir die farbigen Scheibengemalbe; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertonten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Berbrauch fo vieler Früchte umständlich aus einander gesetzt und angepriesen, auch die wichtige Streitfrage über ben freien ober beschränkten Sandel berfelben febr luftig genommen murbe. In Enfisheim faben mir ben ungeheuren Aerolithen in ber Rirche aufgehangen, und spotteten, ber Zweifelsucht jener Beit gemäß, über die Leichtgläubigkeit ber Menschen, nicht vorahnend, daß bergleichen luftgeborne Befen, wo nicht auf unsern eignen Uder herabfallen, boch menigstens in unfern Cabinetten follten vermahrt merben."

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallsahrt dent' ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Castells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrigen eine schöne Grafentochter, aus frommer Neigung, aufgehalten haben. Unsern der Capelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beibe trug ich lange mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar spätern, aber barum nicht minder geliebten Töchter bamit ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig aufgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Plat wo man wolle, das ganze Bolk übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Felbern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich forderte, und da wir nicht diesem Triebe solgen konnten, ein schmerzliches Gestühl zurückließ.

Solchen Berftreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Trunkenheit bin, als mich mein leibenschaftliches Berhältniß zu Friederiten nunmehr zu angstigen anfing. Eine folde jugendliche, aufs Gerathewohl gehegte Neigung ift ber nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, Die in einer fanften, glanzenden Linie aufsteigt, fich unter die Sterne mischt, ja, einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsbann aber abwärts, amar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet, und gulett da, wo sie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friederike blieb fich immer gleich; fie ichien nicht zu benten noch benten gu wollen, daß diefes Berhältniß fich fo bald endigen konne. Dlivie hingegen, die mich zwar auch ungern vermigte, aber doch nicht so viel als jene verlor, mar voraussehender ober offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermuthlichen Abschied und fuchte über fich felbst und ihre Schwester fich zu troften. Ein Madchen, das einem Manne entfagt, bem fie ihre Gewogen= heit nicht verläugnet, ift lange nicht in ber peinlichen Lage, in ber fich ein Jungling befindet, ber mit Erklarungen eben fo weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ift. Er spielt immer eine leidige Figur: benn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man icon eine gemiffe Uebersicht feines Zustandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Ursachen eines Mabchens, bas fich zurudzieht, scheinen immer gultig, bie bes Mannes niemals.

Allein wie foll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraus= seben laffen, wohin fie uns führen tann? Denn auch selbst als= bann, wenn wir ichon gang verständig auf fie Bergicht gethan, fonnen wir fie noch nicht loslaffen; wir ergenen uns an ber lieb= lichen Gewohnheit, und follte es auch auf eine veranderte Beife senn. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friede= ritens mich angstigte, fo wußte ich boch nichts Angenehmeres, als abwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich fam feltener hinaus, aber unfere Briefe mechfelten besto lebhafter. Sie mußte mir ihre Bustande mit Beiterfeit, ihre Befühle mit Anmuth zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Berbienfte mit Bunft und Leidenschaft por die Seele rief. Die Abmesenheit machte mich frei, und meine ganze Runeigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in folden Augenbliden gang eigentlich über bie Rufunft verblenden: zerstreut mar ich genug burch bas Fortrollen ber Zeit und bringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, bas Mannichfaltigste zu leiften, burch immer lebhafte Theilnahme am Begenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen bas Ende brängte fich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu geben pflegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzten Tage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Borderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte. Es ist Schade, sagte jemand, daß das Ganze nicht fertig geworden, und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versetzte dagegen: Es ist nur eben so seid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehn: denn die vier Schnecken setzen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: Ber hat Ihnen das gesagt? — Der Thurm selbst, versette ich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet, und ihm so

viel Neigung erwiesen, daß er sich zulet entschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehn. — Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versetzte jener; ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche daßsselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gesälligkeit. Er ließ mich die unschätzbaren Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Außführung sehlenden Spitzen durch ölgetränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu sehn. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Ausschlen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliesert hätte.

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlaffen, Friederiken noch einmal zu feben. Es maren peinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die hand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war fehr übel zu Muthe. Nun ritt ich auf dem Fuftpfade gegen Drufenheim, und da überfiel mich eine ber sonderbarften Ahnungen. Ich sah nämlich, nicht mit ben Mugen bes Leibes, fondern bes Beiftes, mich mir felbft, benfelben Beg, ju Pferde wieder entgegen tommen, und zwar in einem Rleibe, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, mar Die Gestalt gang hinmeg. Sonderbar ift es jedoch, bak ich nach acht Jahren, in bem Rleibe, bas mir geträumt hatte, und bas ich nicht aus Wahl, fondern aus Zufall gerade trug, mich auf bemselben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag fich übrigens mit diefen Dingen, wie es will, verhalten. das munderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheibens einige Beruhigung. Der Schmerz, bas berrliche Elfaß. mit allem, mas ich barin erworben, auf immer zu verlaffen, mar gemildert, und ich fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so giemlich mieber.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde, ben Antikensaal zu sehn, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit der Winckelmannschen und Lessingschen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Kunstwerken reden hören, desto weniger aber gesehn: denn außer Laokoon, dem Bater, und dem Faun mit den Krotalen befanden sich keine Abgüsse auf der Atademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselshaft genug. Wie will man aber auch Anfängern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Verschaffelbts Empfang war freundlich. Zu bem Saale führte mich einer seiner Gesellen, der, nachdem er mir aufgeschlossen, mich meinen Neigungen und Betrachtungen übersließ. Hier stand ich nun, den wundersamsten Eindrücken außegest, in einem geräumigen, viereckten, bei außerordentlicher Höhe saft kubischen Saal, in einem durch Fenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raum: die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Bolksgesellschaft, zwischen der man sich durchwinden, eine große ideale Bolksgesellschaft, zwischen der man sich durchwinden mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf- und Zuziehn der Borhänge in das vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdieß waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu drehen.

Nachbem ich die erste Wirkung dieser unwiderstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meisten anzogen; und wer kann läugnen, daß Apoll von Belvedere durch seine mäßige Kolossalgröße, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den siegenden Blick auch über unsere Empfindung vor allen andern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Laokoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Berbindung sah. Ich vergegenwärtigte mir so gut als möglich das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Gesichtspunkt; allein ich ward bald da bald dorthin gezogen. Der sterbende Fechter hielt mich lange sest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollux,

diesen kostbaren, obgleich problematischen Resten, die seligsten Augenblicke zu banken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es seh, sich von einem genießenden Anschaun sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu restectiren, und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so fühlte ich doch, daß jedes Einzelne dieser großen versammelten Masse saßlich, ein jeder Gegenstand natürlich und in sich selbst bedeutend seh.

Auf Laokoon jedoch mar meine größte Aufmerksamkeit ge= richtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, baburch, bag ich mir aussprach, er konne nicht schreien. Alle Sandlungen und Bewegungen ber brei Figuren gingen mir aus ber erften Conception ber Gruppe bervor. Die gange fo gewaltsame als funftreiche Stellung bes Sauptforpers war aus zwei Unlaffen zusammengesett, aus bem Streben gegen bie Schlangen, und aus dem Fliehn por bem augenblicklichen Big. Um biefen Schmerg zu milbern, mußte ber Unterleib eingezogen und bas Schreien unmöglich gemacht werben. Go entschied ich mich auch, daß ber jungere Sohn nicht gebiffen fen. und wie ich mir fonst noch das Runftreiche diefer Gruppe ausgulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Defern, ber aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung er= wieberte. Ich aber mar gludlich genug, jenen Gedanten festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruben zu laffen, bis er fich zulett an meine fammtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sobann bei Berausgabe ber Broppläen mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Borschmack antiker Architektur nicht fehlen. Ich fand ben Abguß eines Capitäls der Rotonde, und ich läugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuren als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken ansing.

Dieses große und bei mir burchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war bennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch

angefangen, anstatt daß ich's damit ende: denn kaum war die Thür des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu finden, ja, ich suchte jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Einbildungskraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurücsgesührt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit solcher Sindrücke ganz unschätzbar, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücksfähig, wenn sie nicht kritisch sehn will, sondern das Vortresseliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, aus sich wirken läßt.

## Bwölftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gefünder und froher nach Saufe gelangt als bas erftemal, aber in feinem gangen Wefen zeigte fich boch etwas Ueberspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gefundheit beutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in ben Fall, daß fie zwischen meines Baters rechtlichem Ordnungsgeift und meiner vielfachen Ercentricität die Borfalle in ein gemiffes Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt fenn mußte. In Mainz hatte mir ein harfespielender Anabe fo wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Meffe gerade vor der Thure mar, nach Frankfurt einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Ereignig trat wieder einmal diejenige Eigenheit hervor, die mich in meinem Leben fo viel ge= toftet hat, daß ich nämlich gern febe, wenn jungere Wefen fich um mich versammeln und an mich anknupsen, wodurch ich benn freilich zulet mit ihrem Schicksal belastet werde. Gine unangenehme Erfahrung nach ber andern konnte mich von dem angebornen Trieb nicht zurüchtringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichsten Ueberzeugung, von Beit zu Beit mich irre zu führen brobt. Meine Mutter, klärer als ich, sah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Bater vorkommen mußte, wenn ein musika= lifcher Megläufer von einem fo ansehnlichen Saufe ber zu Bafthöfen und Schenken ginge, sein Brod zu verdienen; baber forgte fie in der Nachbarschaft für Berberge und Rost deffelben; ich empfahl ihn meinen Freunden, und so befand sich bas Rind nicht übel. Nach mehreren Jahren sah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden mar, ohne in seiner Runft viel zuge= nommen zu haben. Die madere Frau, mit dem erften Brobeftud bes Ausgleichens und Bertuschens wohl zufrieden, bachte nicht. daß sie diese Runft in der nächsten Zeit durchaus nöthig haben murbe. Der Bater, in feinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriedenes Leben führend, mar behaglich, wie einer, der trot allen Sinderniffen und Berfpatungen feine Blane burchsett. Ich hatte nun promovirt, ber erfte Schritt zu bem ferneren bürgerlichen stufenweisen Lebensgange mar gethan. Meine Disputation hatte feinen Beifall, ihn beschäftigte die nabere Betrachtung berfelben und manche Borbereitung zu einer fünftigen Berausgabe. Bahrend meines Aufenthalts im Elfag hatte ich viel kleine Gedichte, Auffate. Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese zu enbriciren, zu ordnen, die Vollendung zu verlangen unterhielt ihn, und so mar er froh in ber Erwartung, daß meine bisher unüberwundene Abneigung, etwas biefer Dinge gebruckt zu febn, sich nächstens verlieren werbe. Die Schwester hatte einen Rreis von verftändigen und liebens= würdigen Frauenzimmern um sich versammelt. Ohne herrisch zu fenn, herrschte sie über alle, indem ihr Verstand gar manches überfehn und ihr guter Wille vieles ausgleichen konnte, fie auch überdieß in dem Fall mar, eher die Bertraute als die Rivalin ju fpielen. Bon altern Freunden und Bekannten fand ich an horn ben unveränderlich treuen Freund und heiteren Gefellschafter; mit Riese mard ich auch vertraut, ber meinen Scharf= finn zu üben und zu prüfen nicht verfehlte, indem er, durch anhaltenden Widerspruch, einem dogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar zu gern verfiel, Zweifel und Berneinung entgegensette. Andere traten nach und nach zu diesem Rreis, beren ich fünftig gebente; jedoch ftanden unter ben Berfonen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Baterftadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schloffer allerdings oben Der ältere, hieronymus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Vertrauen. Unter feinen Buchern und Acten, in Zimmern, wo die größte Ordnung herrschte, mar sein liebster Aufenthalt: bort hab' ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in größerer Befellichaft erwies er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Beift mar burch eine ausgebreitete Lecture mit allem Schönen ber Bormelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Belegenheit,

burch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiedene scherzhafte Distichen von ihm besitze, die er unter einige von mir gezeichnete Portraite seltsamer, allgemein bekannter Franksurter Carricaturen geschrieden hatte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen einzusleitenden Lebenss und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertsältige Neigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Wege fortgerissen, er würde mir der sicherste Führer geworden sehn.

Räher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzog Friedrich (Eugen) von Bürttemberg, wieder zurückgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der deutschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurück geblieben. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich, mich dem Deutschen ausschließelich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja, die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Mer d bekannt, dem ich durch Herdern von Straßburg aus nicht ungünstig angekündigt war. Dieser eigne Mann, der auf mein Leben den größten Einfluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter. Bon seiner früheren Bildung wüßte ich wenig zu sagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Jüngling nach der Schweiz, wo er eine Zeit lang blied und beweibt zurückam. Als ich ihn kennen lernte, war er Kriegszahlmeister in Darmsstadt. Mit Verstand und Geist geboren, hatte er sich sehr schwen Kenntnisse, besonders der neuen Literaturen, erworden, und sich in der Welt- und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Tressend und scharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wackern entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein sehr angenehmer Gesellschafter für die, denen er sich

durch beißende Ruge nicht furchtbar gemacht hatte. Er mar lang und hager von Gestalt, eine hervordringende spite Rase zeichnete fich aus, bellblaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blid, der aufmerkend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomit hat uns fein Brofil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein munderbares Migverhältnig: von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, hatte er sich gegen die Welt erbittert, und ließ diesen grillenfranten Bug bergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Neigung fühlte, vorsätzlich ein Schalt, ja ein Schelm zu fenn. Berftandig, ruhig, gut in einem Augenblick, konnte es ihm in bem andern einfallen, wie bie Schnede ihre Borner hervorstredt, irgend etwas zu thun, was einen andern frankte, verlette, ja was ihm schädlich ward. Doch wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man selbst bavor sicher zu fenn glaubt, so hatte ich eine besto größere Reigung, mit ihm zu leben und feiner guten Gigenschaften gu genießen, ba ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, bag er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werbe. Wie er sich nun, durch diefen sittlich unruhigen Geift, durch diefes Bedürfnig, bie Menschen hämisch und tückisch zu behandeln, von einer Seite das gesellige Leben verdarb, so widersprach eine andere Unruhe. die er auch recht forgfältig in sich nährte, seinem innern Behagen. Er fühlte nämlich einen gemiffen bilettantischen Broductionstrieb. dem er um so mehr nachhing, als er sich in Prosa und Bersen leicht und glücklich ausbrückte, und unter ben ichonen Beiftern iener Reit eine Rolle zu fpielen gar mohl magen burfte. 3ch besite felbst noch poetische Episteln von ungemeiner Ruhnheit, Derbheit und Swiftischer Balle, die fich durch originelle Ansichten ber Bersonen und Sachen höchlich auszeichnen, aber zugleich mit so verletender Rraft geschrieben sind, daß ich sie nicht einmal gegenwärtig publiciren möchte, sondern sie entweder vertilgen, ober als auffallende Documente des geheimen Zwiefpalts in unferer Literatur ber Nachwelt aufbewahren muß. Dag er jedoch bei allen feinen Arbeiten verneinend und gerftorend zu Werte ging, war ihm felbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus ber Freude an dem Borbild und dem Nachgebildeten entspringe.

Uebrigens hätte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Nuten als Schaben gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und mercantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verswünschen anfing, und außer sich war, die Ansprüche an ein aussibendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtkunst sahren und sann auf fabrikmäßige kaufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Seheimerath von Hesse, Minister bes Landgrasen, Prosessor Petersen, Rector Wend und andere waren die Einheimischen, zu deren Werth sich manche fremde Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Geheimeräthin von Hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachseland, waren Frauenzimmer von seltenen Verdiensten und Anslagen, die letztere, Herders Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Neigung zu einem so vortrefslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, wäre nicht auszusprechen. Man hörte gern die Vorlesung meiner gesertigten oder angesangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umftändlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zu-rücksete. Faust war schon vorgerückt, Göt von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dastehen konnte.

Bas ich über jene Baukunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das erste, worauf ich drang, war, daß man sie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht sür auß= ländisch, sondern für vaterländisch halten solle; daß zweite, daß man sie nicht mit der Baukunst der Griechen und Römer ver= gleichen dürse, weil sie auß einem ganz andern Princip entsprungen sep. Wenn jene, unter einem glücklicheren himmel, ihr Dach

auf Säulen ruhen ließen, so entstand ja schon an und für sich eine durchbrochene Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schützen und mit Mauern überall umgeben müssen, haben den Genius zu verehren, der Mittel fand, massiven Wänden Mannichfaltigkeit zu geben, sie dem Scheine nach zu durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf der großen Fläche zu beschäftigen. Dasselbe galt von den Thürmen, welche nicht, wie die Kuppeln, nach innen einen Himmel bilden, sondern außen gen Himmel streben, und das Dasenn des Heiligthums, das sich an ihre Base gelagert, weit umher den Ländern verkünden sollten. Das Innere dieser würdigen Gebäude wagte ich nur durch poetisses Anschauen und durch fromme Stimmung zu berühren.

Hätte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deuklich, in vernehmlichem Styl abzufassen beliebt, so hätte der Druckbogen: Bon deutscher Baukunst D. M. Ervini a Steinbach schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Runst früher ausmerksam gemacht; so aber verhülte ich, durch Hamanns und Herders Beispiel versührt, diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen, und versinsterte das Licht, das mir aufgegangen war, sur mich und andere. Demungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herderschen Heft von deutscher Art und Kunst nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Neigung, theils zu bichterischen und andern Zwecken, mit vaterländischen Alterthümern sehr gern beschäftigte und sie mir zu vergegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiöse Anklänge von Zeit zu Zeit wieder abgelenkt, da ja Luthers Leben und Thaten, die in dem sechzehnten Jahrhundert so herrlich hervorglänzen, mich immer wieder zu den heiligen Schristen und zu Betrachtung religiöser Gesühle und Meinungen hinseiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiedenen Zeiten überarbeitetes Werk anzusehn, schmeichelte meinem kleinen Dünkel, indem diese Borstellungsart noch keineswegs herrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was den Hauptsinn betraf,

hielt ich mich an Luthers Ausbruck, im Ginzelnen ging ich wohl zur Schmidischen wörtlichen Uebersetzung, und suchte mein weniges Hebräisch dabei so gut als möglich zu benutzen. Daß in der Bibel sich Widersprüche finden, wird jett niemand in Abrede seyn. Diese suchte man dadurch auszugleichen, daß man die deutlichste Stelle zum Grunde legte, und die widersprechende, weniger klare jener anzuähnlichen hemüht war. Ich dagegen wollte durch Prüsung heraussinden, welche Stelle den Sinn der Sache am meisten ausspräche; an diese hielt ich mich und verwarf die andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgesett, ohne daß ich zu fagen mußte, ob fie mir eingeflößt, ob fie bei mir angeregt worden, ober ob fie aus eignem Nachbenken entsprungen sen. Es war nämlich die: bei allem, mas uns überliefert, befonders aber schriftlich überliefert merde, tomme es auf ben Brund, auf bas Innere, ben Ginn, Die Richtung bes Werks an; hier liege bas Urfprüngliche, Göttliche, Wirkfame, Unantaftbare, Unverwüftliche, und feine Reit, feine aufere Ginwirkung noch Bedingung konne diefem innern Urwefen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Rrantheit des Rorpers einer mohlgebildeten Seele. So fen nun Sprache, Dialett, Gigenthumlichkeit. Styl und julept die Schrift als Körper eines jeden geiftigen Werts anzusehn: Diefer, zwar nah genug mit bem Innern verwandt, fen jedoch der Berichlimmerung, dem Berderbnig ausgesett: wie benn überhaupt feine Ueberlieferung ihrer Natur nach gang rein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben wurde, in ber Folge jederzeit vollkommen verständlich fenn könnte, jenes wegen Unzulänglichkeit ber Organe, durch welche überliefert wird. bieses wegen des Unterschieds der Zeiten, ber Orte, besonders aber megen ber Berichiedenheit menschlicher Fähigkeiten und Dentweisen; wekhalb benn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen merben.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns besonders zusagt, zu erforschen, sen baber eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte, und in wiefern durch jene Lebenskraft die unsrige erregt und befruchtet werde; alles Aeußere hingegen,

was auf uns unwirksam ober einem Zweifel unterworfen sen, habe man ber Kritik zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stande sepn sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja uns nicht einen Augenblick an der einmal gefaßten Zuversicht irre zu machen.

Diefe aus Glauben und Schauen entsprungene Ueberzeugung, welche in allen Fällen, die mir für die wichtigsten erkennen, anmendbar und ftartend ift, liegt zum Grunde meinem sittlichen fowohl als literarischen Lebensbau, und ift als ein wohlangelegtes und reichlich mucherndes Capital anzusehn, ob wir gleich in eingelnen Fällen zu fehlerhafter Unwendung verleitet werden können. Durch diefen Begriff mard mir benn die Bibel erft recht zuganglich. Ich hatte fie, wie bei dem Religionsunterrichte der Broteftanten geschieht, mehrmals burchlaufen, ja, mich mit berfelben fprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt, bekannt gemacht. Die derbe Natürlichkeit des alten Testaments und die garte Naivetät bes neuen hatte mich im Gingelnen angezogen; als ein Ganges wollte fie mir gwar niemals recht entgegentreten, aber Die verschiedenen Charaftere ber verschiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre: ich mußte mir ihre Bedeutung ber Reibe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte überhaupt zu viel Gemuth an diefes Buch verwandt, als daß ich es jemals mieder hätte entbehren sollen. Eben von dieser gemüthlichen Seite war ich gegen alle Spöttereien geschütt, weil ich beren Unredlichkeit so= gleich einsah. Ich verabscheute sie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Buth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fanatischem Gifer Boltairen, wenn ich ihn hätte habhaft werden konnen, wegen feines Sauls gar mohl erdroffelt bätte. Jebe Art von redlicher Forschung bagegen fagte mir höchlich zu; die Aufklärungen über des Orients Localität und Costum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fuhr fort, allen meinen Scharffinn an den fo werthen Ueberlieferungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Zustand der Urwelt, die uns das erste Buch Mosis schilbert, einzuweihen suchte. Weil ich nun schrittweise und ordentlich zu versahren bachte, so griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die findliche Fulle aus meinem Leben verschwunden mar, so fand ich auch das zweite Buch von dem ersten durch eine ungeheure Rluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Zeit fpricht fich ichon aus in den wenigen bedeutenden Worten: "Da fam ein neuer Ronig auf in Aegypten, ber mußte nichts von Joseph." Aber auch das Bolt, wie die Sterne des himmels unzählbar, hatte beinah den Ahnherrn vergeffen, dem Jehovah gerade diefes nun= mehr erfüllte Beriprechen unter bem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mühe, mit unzulänglichen Sülfsmitteln und Rraften durch die fünf Bucher und gerieth babei auf die munderlichsten Ginfalle. Ich glaubte gefunden zu haben, baß nicht unsere Rehngebote auf ben Tafeln gestanden, baß bie Ifraeliten feine vierzig Jahre, sondern nur furze Zeit durch bie Bufte gewandert, und eben so bilbete ich mir ein, über ben Charafter Mosis gang neue Aufschluffe geben zu können.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungsluft, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingsteste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet, sich viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die Brüdersgemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schicken, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich dersselben in einem Briefe, den ich unter der Maske eines Landsgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen beliebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung der damaligen Zeit: sie hieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um

mich an dem Publicum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Rosten drucken, verschenkte sie oder gab sie der Eichensbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Bortheil zugewachsen wäre. Hier und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, bald unsgünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater bewahrte sie sorgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzussügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem sibnllinischen Styl folder Blätter als zu der Berausgabe berfelben eigentlich burch Samann batte perleiten laffen, fo icheint mir bier eine ichidliche Stelle. biefes murdigen einflugreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben fo großes Gebeimnig mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sofratischen Dentmurbigkeiten erregten Auffehen und waren folchen Berfonen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Reitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnete hier einen tiefdenkenden gründlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau befannt, boch auch noch etwas Beheimes, Unerforschliches gelten liek. und fich darüber auf eine gang eigne Beife aussprach. Bon benen, die damals die Literatur des Tages beherrschten, mard er freilich für einen abstrusen Schwarmer gehalten, eine aufftrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehn. Sogar die Stillen im Lande, wie fie halb im Scherz halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne fich zu irgend einer Befellichaft zu bekennen, eine unfichtbare Rirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Rlettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer, mar der Magus aus Norden eine will= tommene Erscheinung. Man setzte sich um so mehr mit ihm in Berhältniß, als man erfahren hatte, daß er, von fnappen hauslichen Umftanden gepeinigt, fich bennoch diese schöne und hobe Sinnesmeise zu erhalten verftand. Bei dem großen Ginfluffe des Bräfidenten von Mofer mare es leicht gemefen, einem fo genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dasenn zu verichaffen. Die Sache mar auch eingeleitet, ja, man hatte fich fo Goethe, Berte. XII.

weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Prässident zufällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlaß weiß man nicht, sogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhältniß. Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der wundersamen Großheit und Innigkeit ihres Versassers Beugniß ablegen.

Aber ein fo gutes Berftandnig follte nicht lange bauern. Diefe frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, fie hatten ihn als ben Magus aus Norden mit Chrfurcht behandelt, und glaubten, daß er fich auch fofort in ehrmurdigem Betragen barftellen murbe. Allein er hatte fcon durch die Wolken, ein Nachspiel Sofratischer Denkwürdigkeiten. einigen Anftog gegeben, und ba er nun gar bie Rreuzzüge des Philologen herausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Ziegenprofil eines gehörnten Bans zu feben mar, sondern auch auf einer ber ersten Seiten ein großer, in holz geschnittener Sahn, tactgebend jungen Sähnchen, die mit Noten in den Rrallen por ihm da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch gemiffe Rirchenmusiken, die der Berfasser nicht billigen mochte, scherzhaft burchgezogen werden follten: fo entstand unter ben Bohl- und Bartgefinnten ein Migbehagen, welches man bem Berfaffer merten ließ, der denn auch, dadurch nicht erbaut, einer engeren Bereinigung fich entzog. Unfere Aufmerkfamkeit auf biefen Mann hielt jedoch Berber immer lebendig, ber, mit seiner Braut und uns in Correspondenz bleibend, alles, mas von jenem mertwürbigen Beifte nur ausging, sogleich mittheilte. Darunter gehörten benn auch seine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in bie Rönigsberger Zeitung, die alle einen hochst sonderbaren Charafter trugen. 3ch besitze eine meist vollständige Sammlung feiner Schriften und einen fehr bedeutenden handschriftlichen Auffat über Berders Preisschrift, den Ursprung der Sprache betreffend, worin er diefes Berdersche Probestud, auf die eigenste Urt, mit munderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe ber Ha= mannichen Werke entweder felbst zu besorgen, oder wenigstens zu befördern, und alsbann, wenn diese wichtigen Documente wieder por den Augen des Bublicums liegen, mochte es Beit fenn, über ben Berfaffer, beffen Natur und Befen bas Nabere zu befprechen; inzwischen will ich boch einiges hier schon beibringen, um fo mehr, als noch vorzügliche Manner leben, die ihm auch ihre Reigung geschentt und beren Beistimmung ober Burechtweisung mir fehr willtommen fenn wurde. Das Brincip, auf welches bie fämmtlichen Meußerungen Samanns fich gurudführen laffen, ift biefes: "Alles, mas der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich." Eine herrliche Marime! aber schwer zu befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeder Ueberlieferung burchs Wort hingegen, die nicht gerade poetisch ift, findet fich eine große Schwierigkeit: benn bas Wort muß fich ablofen, es muß fich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bedeuten. Der Mensch, indem er spricht, muß für den Augenblick einseitig werden; es giebt feine Mittheilung, feine Lehre ohne Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal diefer Trennung widerstrebte, und wie er in einer Ginheit empfand, imaginirte, bachte, fo auch sprechen wollte, und bas Gleiche von andern verlangte, so trat er mit seinem eignen Styl und mit allem, mas bie andern bervorbringen konnten, in Widerstreit. Um das Unmögliche zu leiften, greift er baber nach allen Elementen; Die tiefften gebeimften Anschauungen, wo fich Natur und Beist im Berborgenen begegnen, erleuchtende Berftandesblite, die aus einem folden Rusammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilber, die in biefen Regionen schweben, andringende Spruche ber beiligen und Brofanscribenten, und was sich sonst noch humoristisch bingufügen mag, alles dieses bildet die munderbare Gesammtheit feines Styls, feiner Mittheilungen. Kann man fich nun in der Tiefe nicht zu ihm gesellen, auf den Soben nicht mit ihm mandeln, ber Geftalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemachtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerabe ben Sinn einer nur angedeuteten Stelle herausfinden, fo wird es um uns nur trüber und dunkler, je mehr wir ihn studiren, und diese Finfterniß wird mit den Jahren immer gunehmen, weil feine

Anspielungen auf bestimmte im Leben und in der Literatur augenblicklich herrschende Eigenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung besinden sich einige seiner gedruckten Bogen, wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citirt hat, auf die sich seine Andeutungen beziehen. Schlägt man sie auf, so giebt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Berzicht thun, was man gewöhnlich Berstehen nennt. Solche Blätter verdienen auch deswegen sibhlinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für sich betrachten kann, sondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Orakeln seine Zusucht nähme. Jedesmal, wenn man sie ausschlägt, glaubt man etwas Neues zu sinden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielsache Weise berührt und aufregt.

Berfönlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Berhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebensund Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sehn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig
gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände so wie auf persönliche Berhältnisse
klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchauß zu ersehen,
daß er, die Ueberlegenheit seiner Geistesgaben aus naivste sichlend, sich jederzeit für etwaß weiser und klüger gehalten als seine
Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete.
Gälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich
doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Berlangen trug.

Zwischen Herbern und uns waltete bagegen ein gemüthlich literarischer Berkehr höchst lebhaft fort; nur Schabe, baß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Necken und Schelten nicht; Mercken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Weil nun Herber unter allen Schriftstellern und Menschen Swiften am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichsalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Frrungen und Berdrieklichkeiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden; dem Berstorbenen klagte das Baterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm seine Gönner gestistet. Run sollte Herder an der Stelle des zu früh Berblichenen alle diesenigen Hoffnungen erfüllen, welche sein Vorgänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin diefes geschah, gab einer folchen Unftellung doppelten Glang und Werth; benn mehrere beutsche Fürsten folgten ichon bem Beispiel bes Grafen von der Lippe, bag fie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geiftreiche und vielversprechende Manner in ihre Dienfte aufnahmen. Es hieß, Rlopftod fei von dem Markgrafen Carl von Baben berufen worben, nicht zu eigentlichem Geschäftsbienst, sondern um durch feine Begenwart Anmuth und Nuten der höheren Gefell= schaft mitzutheilen. Go wie nun hierdurch bas Ansehn auch dieses vortrefflichen Fürsten wuchs, ber allem Nütlichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, so mußte die Berehrung für Rlop= stod gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles. mas von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Doen ab und die Elegien, wie fie ein jeder habhaft werden konnte. Sochst vergnügt waren wir daber, als die große Landgräfin Caroline von Beffen Darmftabt eine Sammlung berfelben veranstaltete, und eins der wenigen Eremplare in unsere Sande tam, das uns in Stand fette, die eignen handschriftlichen Sammlungen zu bervollzähligen. Daber find uns jene erften Lesarten lange Beit die liebsten geblieben, ja, wir haben uns noch oft an Gebichten, die der Verfaffer nachber verworfen, erquidt und erfreut. mahr ift, daß das aus einer ichonen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Runftfach berübergezogen erscheint.

Rlopstod hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charakter und sein Betragen Ansehn und Bürde zu versichaffen gewußt; nun sollten sie ihm aber auch wo möglich die

Sicherung und Berbefferung ihres häuslichen Bestandes verbanten. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende wiffenschaftliche Facultätswerke, auf stehende Berlagsartitel, welche mäßig honorirt wurden. Die Broduction von poetischen Schriften aber murbe als etwas Beiliges angesehn, und man hielt es beinah für Simonie, ein Honorar zu nehmen ober gu fteigern. Autoren und Berleger ftanben in bem munberlichften Wechselverhältnig. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone und als Clienten. Jene, die, neben ihrem Talent, gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Bublicum betrachtet und verehrt murden, hatten einen geiftigen Rang und fühlten fich burch das Glück der Arbeit belobnt: diese beanuaten fich gern mit ber zweiten Stelle und genoffen eines ansehnlichen Bortheils: nun aber feste die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über ben armen Poeten, und fo ftand alles in bem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Grofmuth und Dankbarkeit mar nicht felten: Breitkopf und Gottsched blieben lebenglang Sausgenoffen; Aniderei und Niebertrachtigkeit, besonders ber Rachbruder, maren noch nicht im Bange.

Demungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sen, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. Auch die mittleren und geringeren Geister fühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehn, sich von Berlegern unabhängig zu machen.

Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subscription an. Obgleich die spätern Gesange des Messias, theils ihres Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die Herzen, Geister und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Biele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einfluß, erboten sich, Borausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Berfasser bei dieser Gelegenheit für seine Berdienste um das Baterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu; selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbüchsen; Männer und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, das Zutrauen so groß als möglich.

Hiernach mußte bas Werk, bei feiner Erscheinung, den feltfamften Erfolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutenbem Werth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Alopstock über Boesie und Literatur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenpolitik bargestellt, feine Maximen über das Aechte und Faliche in lakonischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der seltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Literatoren mar und ift das Buch unschätzbar, konnte aber auch nur in diesem Rreise wirksam und nüplich fenn. Wer felbst gedacht hatte, folgte bem Denter, mer das Aechte zu suchen und zu schätzen wußte, fand sich durch den gründlichen braven Mann belehrt; aber der Liebhaber, ber Lefer ward nicht aufgeklärt, ihm blieb bas Buch verfiegelt, und boch hatte man es in alle Bande gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die meisten ein folches, dem fie auch nicht den mindeften Geschmad abgewinnen tonnten. Die Befturzung mar allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, dag fein Murren, faum ein leifes Murmeln entstand. Die junge icone Welt verschmerzte ben Berluft und verschenkte nun icherzend die theuer erworbenen Eremplare. erhielt felbst mehrere von guten Freundinnen, beren teines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Publicum aber mißlungene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun so bald nicht mehr an Subscription und Pranumeration zu benten war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Versuch

nicht hätte erneuert werden follen. Dieses nun im Großen und Ganzen zu thun, erbot sich die Dessausschaften Berlagshandlung. hier sollten Gelehrte und Berleger in geschlossenm Bund des zu hoffenden Bortheils beide verhältnißmäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfniß erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine rasche Mittheilung mar jedoch unter den Literatur= freunden ichon eingeleitet; die Mufenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schrift. stellern. Meine Luft am Bervorbringen mar granzenlos; gegen mein Bervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgültig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Rreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute sich die Reigung baran. Auch nahmen viele gern an meinen größern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeden, der fich nur einigermagen gum Bervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in feiner eignen Urt unabbangig zu leiften, bringend nothigte, und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murbe. Diefes mechfelfeitige, bis zur Ausschweifung gebende Beten und Treiben gab jedem nach seiner Art einen fröhlichen Ginfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem leben und Lebenlaffen, aus diefem Nehmen und Beben, welches mit freier Bruft. ohne irgend einen theoretischen Leitstern, von so viel Rünglingen. nach eines jeden angebornem Charafter, ohne Rudfichten getrieben murde, entsprang jene berühmte, berufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Maffe junger genialer Männer, mit aller Muthigfeit und aller Unmagung, wie fie nur einer folchen Jahreszeit eigen fenn mag, hervorbrachen, durch Anwendung ihrer Rrafte manche Freude, manches Gute, durch den Migbrauch berfelben manchen Berdruß und manches Uebel stifteten; und gerade bie aus biefer Quelle entspringenden Wirfungen und Gegenmirfungen find bas Sauptthema biefes Banbes.

Woran sollen aber junge Leute bas höchste Interesse finden, wie follen sie unter ihres Gleichen Interesse erregen, wenn bie Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sehn mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im Stillen eine verlorene Liebe zu beklagen, dieß machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinsstürmte.

Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied gerrif mir das Berg. Es war diefelbe Sand, derfelbe Ginn, dasfelbe Gefühl, die fich zu mir, die fich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erst ben Berluft, ben fie erlitt, und fab feine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie mar mir gang gegenwärtig; ftets empfand ich, daß fie mir fehlte, und was das Schlimmfte war, ich tonnte mir mein eignes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Anette mich verlaffen, hier mar ich zum erstenmal schuldig; ich hatte bas schönste Berg in seinem Tiefften verwundet, und so mar bie Epoche einer bufteren Reue, bei bem Mangel einer gewohnten erquidlichen Liebe, hochst peinlich, ja unerträglich. Mensch will leben, daher nahm ich aufrichtigen Theil an andern. ich suchte ihre Verlegenheiten zu entwirren, und mas fich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. Man pflegte mich baber ben Bertrauten zu nennen, auch, megen meines Umberschweifens in ber Begend, den Ban-Derer. Diefer Beruhigung für mein Gemuth, die mir nur unter freiem himmel, in Thalern, auf hohen, in Gefilden und Balbern zu Theil mard, tam die Lage von Frankfurt zu Statten, das zwischen Darmstadt und homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Bermandtschaft beider Bofe in gutem Berhältniß ftanden. Ich gewöhnte mich, auf ber Strafe zu leben, und wie ein Bote zwifchen bem Gebirg und bem flachen Lande hin und her zu mandern. Oft ging ich allein ober in Gesellschaft burch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gafthofe in der Fahrgaffe und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals mar ich gegen offene Welt und freie Ratur gerichtet. Unterwegs fang ich mir seltsame Symnen und Dithpramben, wovon noch eine, unter bem Titel Wanderers Sturmlied, übrig ift. 3ch fang biefen

Halbunfinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegen gehen mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Berhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deßwegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr ich daß geheime himmlische Lieben, auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldloß und konnte ein schuldloss Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen zu leben das Glück hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Hülfe bei der Dichtkunst. Ich seite die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Göt von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen seyn.

Wie man aber Berletzungen und Krantheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes System des organischen Lebens für ein krankes einstehen und ihm Zeit lassen kann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Uebungen glücklicherweise bei mancher günstigen Gelegenheit gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genüssen vielsätig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen Fußwanderungen; man kam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngeren Gesellen führten das Fechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß, und es in kurzer Zeit, durch Uebung, Nachdenken und Beharrlichkeit,

so weit brachte, als nöthig ist, um eine frohe und belebte Gisbahn mitzugenießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir denn auch Klopstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unsverwerkliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich, aus dem Bette springend, mir jene Stellen zurief:

Schon von dem Gefühle der Gesundheit froh, Hab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Krystall.

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn auß!

Mein zaudernder und schwankender Entschluß mar sogleich bestimmt. und ich flog sträcklings bem Orte zu, wo so ein alter Anfanger mit einiger Schicklichkeit feine ersten Uebungen anstellen fonnte. Und fürmahr, diefe Rraftäußerung verdiente mohl von Klopstock empfohlen zu werden, die uns mit der frischeften Rindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Belenkheit gang zu genießen aufruft. und ein ftodendes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch bingen wir dieser Lust unmäßig nach. Ginen berrlichen Sonnentag fo auf bem Gife zu verbringen, genügte uns nicht; wir fetten unsere Bewegung bis spat in die Nacht fort. Denn wie andere Anstrengungen ben Leib ermuben, so verleiht ihm biefe eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nächtlichen, weiten, ju Gisfelbern überfrorenen Wiefen aus den Wolfen hervortretende Bollmond, die unserm Lauf entgegensäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Baffer fich fentenden Gifes ernsthafter Donner. unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwärtigten uns Offianische Scenen gang volltommen. Bald biefer. bald jener Freund ließ in beclamatorischem Salbgefange eine Rlopstocifche Dbe ertonen, und wenn wir uns im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden.

Und follte ber unsterblich nicht sein, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Roß muthig im Lauf niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu vers breiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einsfachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Beruf zu ernsteren Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unsbestimmten gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich bin in solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Vorsätze schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte ber deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wigbegierde und Ginbilbungsfraft beschäftigt. Der Bedanke, ben Bot von Berlichingen in feiner Reitumgebung zu dramatifiren, mar mir höchlich lieb und werth. 3ch las die Hauptschriftsteller fleifig: dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit; ich hatte es emfig durchstudirt, und mir jene feltsamen Ginzelnheiten möglichst peranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten bin= gerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und ba ich nunmehr Wetlar befuchen follte, mar ich geschichtlich vorbereitet genug: benn bas Rammergericht mar boch auch in Gefolge bes Landfriedens entstanden, und die Geschichte beffelben konnte für einen bedeutenden Leitfaden burch die verworrenen deutschen Ereignisse gelten. Giebt boch die Beschaffenheit der Gerichte und der Beere Die genaueste Ginficht in die Beichaffenheit irgend eines Reichs. Die Finangen felbst, beren Ginfluß man für so wichtig halt, tommen viel weniger in Betracht: benn wenn es bem Bangen fehlt, fo barf man bem Gingelnen nur abnehmen, was er mühfam zusammengescharrt und gehalten hat, und fo ift ber Staat immer reich genug.

Bas mir in Wetlar begegnete, ift von feiner großen

Bebeutung, aber es kann ein höheres Interesse einflößen, wenn man eine flüchtige Geschichte bes Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die herren ber Erbe find es vorzüglich baburch, bag fie, wie im Rriege die Tapferften und Entschlossensten, so im Frieden Die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch au dem Hofftaat eines deutschen Raifers gehörte ein folches Bericht, das ihn bei seinen Zugen durch das Reich immer begleitete. Aber meder biefe Sorafalt noch bas Schmabenrecht, welches im füdlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Aufrechthaltung berfelben bestellten Richter, noch die Austrage der Cbenburtigen, weder die Schiederichter, durch Bertrag anerkannt, noch gutliche Bergleiche, durch die Beiftlichen gestiftet, nichts konnte ben aufgereigten ritterlichen Fehdegeift stillen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldzüge, befonders aber durch die Rreuzfahrten, ja durch Berichtsgebrauche felbst aufgeregt, genahrt und zur Sitte geworden. Dem Raifer so wie den mächtigern Ständen waren die Bladereien hochft verdrieglich, wodurch die Rleinen einander felbft, und wenn fie fich verbanden, auch den Größern läftig murden. Belähmt war alle Rraft nach außen, wie die Ordnung nach innen geftort; überdieß laftete noch bas Behmgericht auf einem großen Theile des Baterlands, von beffen Schredniffen man fich einen Begriff machen fann, wenn man bentt, daß es in eine geheime Polizei ausartete, die fogar zulett in die Sande von Brivatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward vieles umssonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Borschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sehn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ftändischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximissan, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisitzer. Es sollten ihrer vierundzwanzig sehn, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, beffen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel bes Rammergerichts: zu einem großen Zwecke murben unzulängliche Mittel angewendet. Die Bahl ber Affefforen war zu klein; wie follte von ihnen die schwere und weitläufige Aufgabe gelöft werden! Allein wer follte auf eine binlängliche Einrichtung dringen? Der Raifer konnte eine Anstalt nicht begunstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Urfache hatte er, fein eignes Bericht, feinen eignen Sofrath auszubilden. Betrachtet man bagegen bas Intereffe ber Stände, fo fonnte es ihnen eigentlich nur um Stillung bes Bluts zu thun fenn; ob die Bunde geheilt murde, lag ihnen nicht fo nah: und nun noch gar ein neuer Roftenaufwand! Man mochte fich's nicht gang beutlich gemacht haben, daß durch diefe Unftalt jeder Kurst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entichiebenen Amede, aber mer giebt gern Gelb fürs Rothmendige? Redermann mare gufrieden, wenn er das Nütliche um Gottes millen haben könnte.

Anfangs follten die Beifiter von Sporteln leben, bann erfolgte eine mäßige Bewilligung ber Stände; beibes mar fummerlich. Aber dem großen und auffallenden Bedürfnig abzuhelfen. fanden fich willige, tuchtige, arbeitfame Manner, und bas Bericht mard eingesett. Db man einsah, daß hier nur von Linderung, nicht von Beilung des Uebels die Rede fen, oder ob man fich, wie in ähnlichen Fällen, mit ber hoffnung fcmeichelte, mit wenigem vieles zu leiften, ift nicht zu entscheiben; genug, bas Gericht biente mehr zum Bormande, die Unruhstifter zu bestrafen. als daß es gründlich bem Unrecht vorgebeugt hatte. Allein es ist kaum beisammen, so erwächst ihm eine Rraft aus sich felbst, es fühlt die Bohe, auf die es gestellt ift, es erkennt seine große politische Wichtigfeit. Nun sucht es sich durch auffallende Thätigfeit ein entschiedneres Unsehn zu erwerben; frisch arbeiten sie meg alles, mas furz abgethan werden fann und muß, mas über ben Augenblick entscheidet, oder mas fonft leicht beurtheilt merben kann. und fo erscheinen fie im gangen Reiche mirtfam und murdig. Die Cachen von ichwererem Behalt hingegen, Die eigentlichen Rechtsbandel, blieben im Rudstand, und es mar fein Unglud. Dem Staate liegt nur daran, daß der Besitz gewiß und sicher sen; ob man mit Recht besitze, kann ihn weniger kümmern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungeheuren Anzahl von verspäteten Processen dem Reiche kein Schade. Gegen Leute, die Gewalt brauchten, war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man sertig werden; die übrigen, die rechtlich um den Besitz stritten, sie lebten, genossen oder darbten, wie sie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Heil oder Unheil einzelner Familien, das Reich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesetzliches Faustzrecht gegen die Ungehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Bannstrahl schleudern können, dieser wäre wirksamer gewesen.

Jeto aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Affessoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Keste, diese Acten ins Unendliche anwachsen. Run slüchtete man in Kriegsnoth einen Theil des Archivs von Speher nach Aschselbens durg, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu enteledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den westphälischen Friedensunterhandlungen faben die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, mas für ein Sebel erfordert merbe, um jene Sifpphische Last pom Blate zu bewegen. Nun follten funfzig Affessoren angestellt werden, Diese Babl ift aber nie erreicht worden: man begnügte fich abermals mit ber balfte, weil der Aufwand zu groß schien; allein hatten bie Intereffenten fammtlich ihren Bortheil bei ber Cache gefehn, fo mare das Ganze gar mohl zu leisten gemesen. Um fünfundamangig Beisiter zu besolben, maren ungefähr einhunderttausend Bulden nöthig; wie leicht hatte Deutschland das Doppelte berbeigeschafft. Der Vorschlag, das Rammergericht mit eingezogenen geiftlichen Bütern auszustatten, fonnte nicht durchgeben: benn wie follten fich beide Religionstheile zu diefer Aufopferung verstehn? Die Ratholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Brotestanten das Gewonnene jeder zu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch hier, in mehrerem Betracht, den schlimmsten Einfluß. Nun verminderte sich der Antheil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr: die mächtigeren suchten sich von dem Berbande loszulösen; Freibriese, vor keinem odern Gerichtshose belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die größeren blieben mit den Zahlungen zurück, und die kleineren, die sich in der Matrikel ohnehin bevortheilt glaubten, säumten, so lange sie konnten.

Wie schwer mar es baher, ben gahltägigen Bedarf ju ben Befoldungen aufzubringen. Sieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverluft für bas Rammergericht; früher hatten bie jährlichen sogenannten Bisitationen bafür gesorgt. Fürsten in Berson, oder ihre Rathe, begaben sich nur auf Wochen ober Monate an den Ort des Berichts, untersuchten die Caffen, erforschten die Reste und übernahmen das Beschäft, fie beizutreiben. Rugleich, wenn etwas in bem Rechts= und Gerichtsgange ftoden. irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, maren fie befugt, bem abzuhelfen. Gebrechen der Unftalt follten fie entdecken und beben. aber perfonliche Berbrechen der Glieder zu untersuchen und zu bestrafen, mard erst später ein Theil ihrer Bflicht. Weil aber Broceffirende den Lebenshauch ihrer Soffnungen immer noch einen Augenblid verlängern wollen, und beghalb immer höhere Instanzen suchen und hervorrufen, so murden diese Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, vor dem man erft in bestimmten, offenbaren Fällen Wiederherstellung, zulett aber in allen Aufschub und Berewigung bes Zwifts zu finden hoffte: wozu denn auch bie Berufung an den Reichstag und das Beftreben beider Religionsparteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen, hätte seyn
können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug
ausdischen. Wäre es gleich ansangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert, unübersehdar wäre bei der Tichtigkeit deutscher Männer der ungeheure Einfluß geworden, zu
dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Chrentitel

Umphiktnonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, wurden sie wirklich verdient haben; ja, sie konnten sich zu einer Zwischens macht erheben, beides bem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schleppte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Carl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege, sich nur kümmerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschäft dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Sine charakteristische Galerie solcher Bilder würde noch jest Antheil erregen und Muth einslößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt ber tüchtige Mann am festesten auf, und wer das Gute will, findet sich recht an seinem Platze. So stand 3. B. das Directorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken, und mit dem Tode dieses vortrefflichen Mannes beginnt die Epoche vieler verderblichen Mißsbräuche.

Aber alle biefe späteren und früheren Gebrechen entsprangen aus der ersten, einzigen Quelle: aus der geringen Bersonenzahl. Berordnet mar, daß die Beisiter in einer entschiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen sollten. Gin jeder konnte missen, mann die Reihe ihn treffen werde, und welchen seiner ihm obliegenden Processe; er konnte barauf hinarbeiten, er konnte fich vorbereiten. Nun häuften fich aber die unseligen Reste; man mußte sich entschließen, wichtigere Rechtshandel auszuheben und außer der Reihe vorzutragen. Die Beurtheilung der Wichtigkeit einer Sache vor der andern ift, bei dem Budrang von bedeutenben Fällen, schwer, und die Auswahl läßt schon Gunft gu; aber nun trat noch ein anderer bedenklicher Fall ein. Der Referent qualte fich und das Gericht mit einem schweren verwickelten handel, und zulett fand sich niemand, der das Urtheil einlösen wollte. Die Barteien hatten fich verglichen, auseinander gefett, waren gestorben, hatten ben Sinn geandert. Daber beschloß Boethe, Werte. XII.

man nur diejenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sehn, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: denn wer seine Sache empsiehlt, muß sie doch jemand empsehlen, und wem empsöhle man sie besser als dem, der sie unter Händen hat? Diesen ordnungszemäß geheim zu halten ward unmöglich: denn bei so viel mitwissenden Subalternen, wie sollte derselbe verborgen bleiben? Vittet man um Beschleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunst bitten: denn eben daß man seine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vieleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete; diese müssen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachahmung Friedrichs, richtete zuerft feine Aufmerksamkeit auf die Waffen und die Juftig. Er faßte das Rammergericht ins Auge; berkömmliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Migbrauche maren ibm nicht unbekannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fenn. Dhne zu fragen, ob es fein faiferlicher Bortheil fen, ohne die Moglichkeit eines gludlichen Erfolgs vorauszusehn, brachte er die Bisitation in Borichlag, und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundert und fechsundsechzig Jahren hatte man teine ordentliche Bisitation zu Stande gebracht; ein ungeheurer Buft pon Acten lag aufgeschwollen und muchs jährlich, da die siebzehn Uffefforen nicht einmal im Stande maren, das Laufende megzu= arbeiten. Zwanzigtausend Brocesse hatten sich aufgehäuft, jährlich fonnten fechzig abgethan werden, und bas Doppelte fam bingu. Auch auf die Bisitatoren wartete keine geringe Anzahl von Revifionen, man wollte ihrer funfzigtaufend zählen. Ueberdieß hinderte jo mancher Migbrauch ben Gerichtsgang, als das Bedenflichfte aber von allem erschienen im hintergrunde die perfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Als ich nach Wetlar gehn sollte, war die Bisitation schon einige Jahre im Gange, die Beschuldigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun die Kenner und Meister bes deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilassen

burften, ihre Ginfichten zu zeigen und fie bem gemeinen Besten zu widmen, fo maren mehrere gründliche wohlgefinnte Schriften erschienen, aus benen sich, wer nur einige Borkenntniffe befaß, grundlich unterrichten konnte. Ging man bei biefer Belegenheit in die Reichsverfassung und die von berfelben handelnden Schriften zurud, so mar es auffallend, wie der monstrose Rustand Dieses burchaus franken Körpers, ber nur durch ein Wunder am Leben erhalten mard, gerade ben Gelehrten am meisten gusagte. Denn der ehrwürdige beutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwidelung von Gingelnheiten als auf Refultate losging, fand hier einen unversiegenden Unlag zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Raifer, die kleinern den größern Ständen, die Ratholiken den Protestanten entgegenseten, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verichiedene Meinungen, und immer Belegenheit zu neuen Rampfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wetslarschen Aufenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden; erst die einsheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Wissethaten überwiesen und zu schimpflicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir, außer dem deutschen Civil- und Staatsrechte, hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren würde, glaubte ich voraus zu lehn, als mich, nach einigem Zögern, die Lust, meinen Zustand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen, in diese Gegend hinsührte. Allein wie verwundert war ich, als mir, ansstatt einer sauertöpsischen Gesellschaft, ein drittes akademisches

Leben entgegenfprang. Un einer großen Wirthstafel traf ich beinah fammtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir ichon ben ersten Tag fein Gebeimnif, baf fie ihr mittagiges Beisammensenn durch eine romantische Fiction erheitert batten. Sie stellten nämlich, mit Beift und Munterfeit, eine Rittertafel por. Dbenan fag ber Beermeifter, gur Seite beffelben ber Rangler. sobann die wichtigsten Staatsbeamten: nun folgten die Ritter. nach ihrer Anciennetät; Fremde hingegen, die zusprachen, mußten mit ben untersten Blaten vorlieb nehmen, und für sie mar bas Bespräch meist unverständlich, weil sich in ber Gesellschaft bie Sprache, außer ben Ritterausbruden noch mit manchen Unspielungen bereichert hatte. Ginem jeden mar ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich nannten fie Bot von Berlichingen, den Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Ausmerksamkeit für ben biebern beutschen Altvater, und biefen burch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Manner, die ich kennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegg bin ich bei diefem Aufenthalt vielen Dant fculbig geworben. Er mar ber ernsteste von allen, höchst tüchtig und zuverläffig. Bon Boue, ein fchmer zu entziffernder und zu beschreibender Mann, eine berbe, breite, hannöprische Figur, ftill in sich gekehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Art. Man heate von ihm die Bermuthung, daß er ein natürlicher Sohn fen; auch liebte er ein gemiffes geheimnifvolles Wefen, und perbarg feine eigensten Buniche und Borfate unter mancherlei Geltfamkeiten, wie er benn die eigentliche Seele bes munberlichen Ritterbundes mar, ohne daß er nach der Stelle des Beermeifters gestrebt hatte. Bielmehr ließ er, ba gerade zu der Beit bieß Saupt ber Ritterschaft abging, einen andern mahlen und übte durch diefen feinen Ginfluß. Go mußte er auch manche fleine Bufälligkeiten bahin zu lenken, daß fie bedeutend erschienen und in fabelhaften Formen durchgeführt merben tonnten. Bei biefem allem aber fonnte man feinen ernften 3med bemerten; es mar ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und feine Collegen bei dem verzögerten Beschäft empfinden mußten, zu erheitern. und ben leeren Raum, mare es auch nur mit Spinnegemebe.

auszufüllen. Uebrigens murbe biefes fabelhafte Fragenspiel mit äußerlichem großen Ernst betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gemiffe Muhle als Schlog, ber Müller als Burgherr behandelt murde, wenn man die vier haimons= finder für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte baraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag selbst geschah mit hergebrachten, von mehreren Ritterorden entlehnten Symbolen. Ein Hauptanlaß jum Scherze mar ferner ber, daß man das Offenbare als ein Beheimnig behandelte; man trieb die Sache öffentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte der fämmtlichen Ritter mard gedruckt, mit fo viel Unstand als ein Reichstagsfalender; und wenn Familien barüber zu spotten und die gange Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so ward zu ihrer Bestrafung so lange intriquirt, bis man einen ernsthaften Chemann ober naben Bermandten beizutreten und den Ritterschlag anzunehmen bewogen hatte; da denn über den Berdruß der Angehörigen eine herzliche Schadenfreude entstand.

In biese Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mustisch senn sollte, und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stufenfolge auszulegen war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maßgabe eines gedruckten Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt, oder vielmehr amplisicirt waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitvertreib. Behrischens Thorheit und Lenzens Verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu sinden war.

Db ich nun gleich zu solchen Possen sehr gern beirieth, auch zuerst die Perikopen aus den vier Haimonskindern in Ordnung brachte, und Borschläge that, wie sie bei Festen und Feierlich= Teiten vorgelesen werden sollten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher

an solchen Dingen mübe getrieben; und als ich daher meine Franksurter und Darmstädter Umgebung vermißte, war es mir höchst lieb, Gottern gesunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Neigung an mich schloß, und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent geübt und geregelt; er besleißigte sich der französischen Eleganz und freute sich des Theils der englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in denen wir uns wechselzseitig unsere Kenntnisse, Vorsätze und Neigungen mittheilten. Er regte mich zu manchen kleinen Arbeiten an, zumal da er, mit den Göttingern in Berhältniß stehend, für Boie's Almanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte.

Daburch tam ich mit jenen in einige Berührung, Die sich. jung und talentvoll, zusammerhielten, und nachher so viel und mannichfaltig wirkten. Die beiben Grafen Stolberg, Burger. Bog, Solth und andere maren im Glauben und Beifte um Rlopftod verfammelt, beffen Wirtung fich nach allen Seiten bin erstrecte. In einem folden fich immer mehr erweiternben beutschen Dichterfreise entwickelte sich zugleich, mit fo mannich. faltigen poetischen Berbienften, auch noch ein anderer Sinn, bem ich feinen gang eigentlichen Namen zu geben mußte. Man konnte ihn das Bedürfnig der Unabhangigfeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Kriege erträgt man die robe Gewalt, so gut man fann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verlett, aber nicht moralisch; ber Zwang beschämt niemanden, und es ift fein schimpflicher Dienft, ber Zeit zu bienen; man gewöhnt fich, von Feind und Freund zu leiden, man hat Bunfche und teine Besinnungen. Im Frieden hingegen thut sich ber Freiheitsfinn ber Menschen immer mehr hervor, und je freier man ift, besto freier will man fenn. Man will nichts über fich bulben; wir wollen nicht beengt fenn, niemand foll beengt fenn, und bieß garte, ja franke Befühl erscheint in ichonen Seelen unter ber Form ber Berechtigkeit. Diefer Beift und Sinn zeigte fich bamals überall, und gerade ba nur wenige bedrückt maren, mollte man auch diese von zufälligem Druck befreien, und fo entstand eine gewiffe sittliche Befehdung, Einmischung der Ginzelnen ins Regiment, die, mit löblichen Anfängen, zu unabsehbar unglückslichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte durch den Schut, den er der Kamilie Calas angebeiben ließ, großes Auffehn erregt und fich ehr= würdig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavaters gegen ben Landvogt Grebel gewesen. Der afthetische Sinn, mit bem jugendlichen Muth verbunden, strebte vorwärts, und da man noch por furzem studirte. um zu Memtern zu gelangen, so fing man nun an, ben Aufseber ber Beamten zu machen, und die Reit mar nah, mo ber Theaterund Romanendichter seine Bosewichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten aufsuchte. Hieraus entstand eine halb eingebildete, halb wirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in der mir späterhin die heftigsten Angebereien und Berhetungen erlebt haben, welche fich die Berfaffer von Zeitschriften und Tagblättern, mit einer Art von Buth, unter bem Schein ber Berechtigfeit erlaubten, und um fo unwiderstehlicher babei zu Werke gingen, als fie das Bublicum glauben machten, vor ihm fei der mahre Berichtshof: thoricht, ba fein Publicum eine executive Gewalt hat, und in dem gerstückten Deutschland die öffentliche Meinung niemanben nutte ober ichabete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tadelnswerth gewesen ware, aber eine gewisse ahnsliche Borstellung hatte sich unsrer bemächtigt, die, aus Poesie, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengeflossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermanns-Schlacht und die Zueignung derfelben an Joseph den Zweiten hatte Klopstod eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Kömer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstgefühl der Nation zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht, daß jeder vor seiner Thüre kehre, seines Amts warte, auch seine Lection lerne, damit es wohl im Hause stehe, so sand das von Klopstock erregte Baterlandsgefühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich hatte die

Ehre eines Theils ber Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Ration erlaubt. durch Beifall und Berehrung biefes großen Fürsten Theil an feinem Siege au nehmen; aber wo nun benn bin mit jenem erregten friegerischen Tropgefühl? Welche Richtung sollte es nehmen, und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst mar es blok poetische Form, und die nachher fo oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Bardenlieder häuften fich durch diefen Trieb, durch diefen Unftok. Reine äußeren Feinde maren zu befämpfen; nun bildete man fich Tyrannen, und bagu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erft im Allgemeinen, sobann nach und nach im Besondern hergeben; und hier ichlog fich die Poefie an jene oben gertigte Einmischung in die Rechtspflege mit Beftigkeit an, und es ift merkwürdig, Bedichte aus jener Beit zu fehn, die gang in einem Sinne geschrieben find, wodurch alles Dbere, es fen nun monarchisch oder aristofratisch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so suhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausbruck meiner Gefühle und Grillen zu benuten. Kleine Gedichte, wie der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Was aber von jener Sucht in mich eingedrungen sehn mochte, davon strebte ich michturz nachher im Göt von Berlichingen zu befreien; indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Berzweislung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Klopstocks Den war benn auch in die beutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich sonst gern alles dessen bediente, was mir gereicht ward, so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich derselben zu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Edda schon längst aus der Borrede zu Mallets Dänischer Geschichte kennen gelernt, und mich derselben sogleich bemächtigt; sie gehörte unter diesenigen Mährchen, die ich, von einer Gesellschaft ausgesordert, am liebsten erzählte. Herder gab mir den

Resenius in die Sande, und machte mich mit den Selbenfagen mehr bekannt. Aber alle diefe Dinge, wie werth ich fie hielt, tonnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungsvermogens aufnehmen; wie herrlich sie mir auch die Ginbilbungsfraft anregten. entzogen fie fich boch gang bem finnlichen Unschaun, indeffen bie Mythologie der Griechen, durch die größten Künftler der Welt in sichtliche leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch por unfern Augen in Menge baftand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb ber Natur, Die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsit hatten. Was hatte mich nun gar bewegen sollen. Wodan für Jupiter, und Thor für Mars zu feten, und ftatt ber füblichen genau umschriebenen Figuren Nebelbilder, ja bloke Wortklänge in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite schloffen fie fich vielmehr an die Offianfchen gleichfalls formlosen Belben, nur berber und riefenhafter, an, von ber andern lenkte ich sie nach dem heiteren Mährchen hin: benn der humoristische Bug, ber burch die gange nordische Mythe burchgeht, mar mir höchst lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit fich felbst scherzt, einer munder= lichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riefen, Zauberer und Ungeheuer entgegensett, die nur beschäftigt find, die hochsten Berfonen mabrend ihres Regiments zu irren, gum Beften zu haben, und hinterdrein mit einem ichmählichen, unvermeidlichen Untergang au bedroben.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennen Lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nachserzählen, und ungeachtet der großen Mannichsaltigkeit der Versonen dieses Mährchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publicums. Aber auch diese unförmlichen und überförmslichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle biefe kunstwidrigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schone durch die herrlichste Kraft geschützt werden. Gludlich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke

ber Bergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil fie alsdann eine pollkommen frifche Birfung hervorbringen. Auch das homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne ber Reit, Die ein folches Erscheinen höchft begunftigte: benn bas beständige Sinweisen auf Natur bewirkte gulet, dag man auch die Werke der Alten von Diefer Seite betrachten lernte. Bas mehrere Reisende zur Aufflarung ber beiligen Schriften gethan, leifteten andere für ben homer. Durch Bung marb man eingeleitet, Bood gab ber Sache ben Schwung. Gine Göttinger Recenfion des anfangs febr feltenen Originals machte uns mit ber Absicht befannt, und belehrte uns, wie weit fie ausgeführt worden. Wir faben nun nicht mehr in jenen Bedichten ein angespanntes und aufgedunfenes Belbenwefen, sondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Begenmart, und suchten uns dieselbe möglichst beranzugieben. 3mar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in ben Sinn, wenn behauptet murbe, daß, um die Somerischen Naturen recht zu verftehn, man fich mit ben wilden Bolfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie fie uns die Reisebeschreiber ber neuen Welten ichildern: benn es lieft fich boch nicht laugnen, baf fomobl Europäer als Affaten in ben Somerifchen Gebichten ichon auf einem boben Grade ber Cultur bargestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Zeiten des Trojanischen Rriegs mochten genoffen haben. Aber jene Maxime mar doch mit dem berrschenden Naturbekenntnig übereinstimmend, und in fofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höheren Sinne, so wie auf Dichtkunst im nächsten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag ersahren, daß ich mich
in Beglar aushielt. Das Gespräch über den Zustand des Bisitationsgeschäftes und seiner immer wachsenden hindernisse, die
Entdeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. hier war nun
abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu
äußerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertiesste greifenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere
Speisesaal am Krönungstage einfallen, wo die geladenen Gäste
außen blieben, weil sie zu vornehm waren. hier hatten sie sich

zwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Theile kamen fortwährend zum Borschein, und es war kein Geheinniß geblieben, daß Fürsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgetheilt hatten: man musse sehn, ob man nicht bei dieser Gelegenheit dem Oberhaupt etwas abgewinnen könne?

Welchen üblen Eindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigkeiten und Berstaumnissen, Ungerechtigkeiten und Berstechungen auf einen jungen Menschen machen mußte, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Wo soll unter solchen Umständen Chresucht vor dem Gesetz und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Visitation das größte Zutrauen gesetzt, hätte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde — für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngling war doch hier kein Heil zu sinden. Die Förmlichkeiten dieses Processes an sich gingen alle auf ein Verschleisen; wollte unan einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt seyn.

3ch verlor mich baber einmal über bas andre, ba mir in Diefer Berftreuung feine afthetischen Arbeiten gelingen wollten, in afthetische Speculationen; wie benn alles Theoretisiren auf Mangel oder Stodung von Productionsfraft hindeutet. Früher mit Merden, nunmehr manchmal mit Gottern, machte ich ben Bersuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Bervorbringen au Werke geben konnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merd mar Zweifler und Eflektiker, Gotter hielt fich an folche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulzersche Theorie war angefündigt, mehr für den Liebhaber als für den Rünftler. In diesem Gesichtstreise werden vor allem sittliche Birkungen gefordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt awischen ber hervorbringenden und benutenden Claffe; benn ein gutes Runftwert tann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm sein handwerf perderben.

Bas bie Alten über biese wichtigen Gegenstände gesagt. hatte ich seit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge studirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, feiner blieb unbeachtet, aber bas half mir nichts: benn alle biefe Manner festen eine Erfahrung voraus, bie mir Sie führten mich in eine an Runstwerken unendlich reiche Welt, fie entwickelten bie Berbienste portrefflicher Dichter und Redner, von beren meiften uns nur die Namen übrig ge= blieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, bag erst eine große Fulle von Wegenständen vor uns liegen muffe, ebe man barüber benten tonne, bag man erft felbft etwas leiften, ja daß man fehlen muffe, um feine eignen Fähigkeiten und bie ber andern tennen zu lernen. Meine Bekanntschaft mit fo vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur fchul= und buch= mäßig und feineswegs lebendig, ba es boch, befonders bei ben gerühmteften Rednern, auffiel, daß fie fich burchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von den Gigenschaften ihres Runftcharafters niemals sprechen konnte, ohne ihren perfonlichen Gemuthscharafter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern ichien bieß weniger ber Fall; überall aber trat Natur und Runft nur burch Leben in Berührung, und fo blieb bas Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Borfat, die innere und aufere Natur zu erforschen, und in liebevoller Nachahmung fie eben felbit malten zu laffen.

Bu diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, beren Reichthum ich nur einigermaßen zu schäten brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Götens von Berlichingen fällt, und die neuere, beren unglückliche Blüthe im Werther geschildert ist.

Bon der hiftorischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Borsat, meine innere Natur nach ihren Sigenheiten gemähren, und die äußere nach ihren Sigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Aeußere liebevoll zu betrachten, und alle Wesen, vom Menschlichen an, so tief
hinab, als sie nur saßlich sein möchten, jedes in seiner Art auf
mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Berwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur, und ein
inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder Bechsel, es sey der Ortschaften und Gegenden, oder der Tagsund Jahreszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich aufs
innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen; die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit, und
begünstigte meine stillen nach allen Seiten hin sich ausbreitenden
Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundescirkel zu Franksurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich außzusüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Borsätze verzeiteln kann.

Und indem nun der Berfaffer zu diefer Stufe feines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Berg: benn von nun an wird biefes Buch erft, mas es eigentlich fenn foll. Es hat fich nicht als felbstständig an= gefündigt; es ift vielmehr bestimmt, die Luden eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu erganzen und das Andenken verlorner und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ift, foll und kann nicht wiederholt werden; auch murbe ber Dichter jest die verdüfterten Seelenfrafte vergebens aufrufen, umfonst von ihnen fordern, daß fie jene lieblichen Berhältniffe wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm ben Aufenthalt im Lahnthale fo hoch verschönten. Glüdlicherweise hatte ber Benius ichon früher bafür geforgt, und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das Nächstvergangene festzuhalten, zu schilbern und fühn genug zur gunftigen Stunde öffentlich aufzustellen. hier das Büchlein Werther gemeint fen, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von ben barin aufgeführten Berfonen aber,

so wie von den dargestellten Gesinnungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen sehn.

Unter den jungen Männern, welche, ber Gesandtichaft qu= gegeben, fich zu ihrem fünftigen Dienstlauf vorüben sollten, fand fich einer, ben wir turg und gut ben Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete fich aus burch ein ruhiges gleiches Betragen, Rlarheit ber Unfichten, Bestimmtheit im Sandeln und Reben. Seine heitere Thatigfeit, fein anhaltender Fleiß empfahl ihn bergestalt den Borgefetten, daß man ihm eine baldige Anftellung versprach. Hierdurch berechtigt, unternahm er, fich mit einem Frauengimmer zu verloben, das feiner Gemuthsart und feinen Bunfchen völlig zufagte. Nach bem Tobe ihrer Mutter hatte fie fich als Haupt einer zahlreichen jungeren Familie bochft thatig erwiesen und ben Bater in feinem Wittwerstand allein aufrecht erhalten, fo daß ein fünftiger Gatte von ihr bas Gleiche für fich und feine Nachkommenschaft hoffen und ein entfchiebenes bausliches Glud erwarten tonnte. Ein jeder gestand, auch ohne biefe Lebensamede eigennütig für fich im Muge zu haben, bag fie ein munichenswerthes Frauengimmer fen. Sie gehörte zu benen, bie, wenn fie nicht heftige Leidenschaften einflößen, doch ein allgemeines Befallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute, nett gebildete Beftalt, eine reine gefunde Natur und bie daraus ent= fpringende frohe Lebensthätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich Rothwendigen, das alles mar ihr zusammen gegeben. In ber Betrachtung folder Gigenschaften marb auch mir immer mohl und ich gefellte mich gern zu benen, die fie befaken: und wenn ich nicht immer Belegenheit fand, ihnen wirkliche Dienfte zu leiften, fo theilte ich mit ihnen lieber als mit andern ben Genuß jener unschuldigen Freuden, die ber Jugend immer gur Sand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ift, daß die Frauen fich nur für einander puten und unter einander den But ju fteigern unermudet find, fo maren mir diejenigen die liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem Freunde, bem Brautigam die ftille Berficherung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und baß ohne viel Umstände und Aufwand ein ganges Leben fo fortgeführt merben fonne.

Solche Personen sind nicht allzu sehr mit fich selbst beschäftigt; fie haben Beit, die Augenwelt zu betrachten, und Belaffenbeit genug, fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich zu ftellen; fie werden flug und verftandig ohne Anstrengung, und bedürfen gu ihrer Bildung wenig Bücher. Go war die Braut. Der Bräutigam. bei feiner burchaus rechtlichen und zutraulichen Sinnegart, machte jeden, den er schätzte, bald mit ihr befannt, und fah gern, weil er ben gröften Theil des Tages ben Geschäften eifrig oblag, wenn feine Berlobte, nach vollbrachten häuslichen Bemühungen, fich fonft unterhielt und fich gesellig auf Spaziergängen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergette. Lotte - benn fo wird fie benn boch mohl heißen - mar anspruchlos in doppeltem Sinne: erft ihrer Natur nach, die mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf besondere Reigungen gerichtet mar, und dann hatte fie fich ja für einen Mann bestimmt, ber, ihrer werth, fein Schicksal an bas ihrige fürs Leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ift, zu feben, daß Eltern ihren Rindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, fo hat es noch etwas Schöneres. wenn Geschwister Geschwistern bas Gleiche leiften. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herkommen, hier mehr Wahl und freies Bemuth zu erbliden.

Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald dergestalt eingesponnen und gesesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter; er konnte bald ihre Nähe nicht missen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt, und so waren sie, bei einer ausgedehnten Birthschaft, auf dem Acker und den Wiesen, auf dem Krautland wie im Garten, bald unzertrennliche Gesährten. Ersaubten es dem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Theil dabei; fie hatten fich alle drei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen, und mußten nicht, wie fie bagu famen, fich nicht entbehren gu tonnen. Go lebten fie ben berrlichen Sommer bin, eine acht beutsche Jonle, wozu bas fruchtbare Land die Brofa, und eine reine Neigung die Boesie hergab. Durch reife Kornfelder manbernd, erquidten sie fich am thaureichen Morgen; bas Lied ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel waren ergesliche Tone; beiße Stunden folgten, ungeheure Bewitter brachen herein, man ichloß fich nur besto mehr an einander, und mancher kleine Familienverdruß mar leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und fo nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle ichienen Festtage zu fenn; der gange Ralender hatte muffen roth gedrudt werden. Berfteben wird mich, wer fich erinnert, mas von bem glüdlich unglüdlichen Freunde der neuen Seloise geweiffagt worden: "Und zu ben Rugen seiner Beliebten sitend, wird er Sanf brechen, und er wird wunschen Sanf zu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Nur wenig, aber gerade fo viel, als nothig fenn mag, tann ich nunmehr von einem jungen Manne fagen, beffen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es mar Jerufalem, der Sohn bes frei und gart benfenden Gottesgelehrten. Auch er mar bei einer Gefandtichaft angestellt: feine Gestalt gefällig, mittlerer Große, wohlgebaut; ein mehr rundes als langliches Gesicht; weiche ruhige Ruge und mas sonst noch einem hübschen blonden Jüngling zukommen mag; blaue Augen sodann, mehr angiehend als sprechend zu nennen. Seine Rleidung mar die unter den Niederdeutschen, in Nachahmung ber Englander, hergebrachte: blauer Frad, lebergelbe Weste und Unterfleiber, und Stiefel mit braunen Stolpen. Der Berfaffer hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Meußerungen bes jungen Mannes maren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an ben verschiedenften Broductionen Theil; befonders liebte er folche Zeichnungen und Stiggen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Er theilte bei folchen Belegenheiten Begneriche Radirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, barnach zu studiren. An allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig oder keinen Antheil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Deffentlich sah man sie nie mit einander. Uebershaupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer daß er sich mit der englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben.

Jene Geknerschen Radirungen vermehrten die Lust und den Antheil an ländlichen Gegenftanden, und ein fleines Gedicht, welches wir in unfern engern Rreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das Deserted Village pon Goldsmith mußte jedermann auf jener Bildungestufe, in jenem Gefinnungstreise, höchlich zusagen. Nicht als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Da= senn, ward alles das geschildert, was man so gern mit Augen fah, mas man liebte, ichatte, in ber Gegenwart leibenschaftlich auffuchte, um jugendlich munter Theil daran zu nehmen. Festund Feiertage auf bem Lande, Rirchweihen und Jahrmärkte, dabei unter der Dorflinde erft die ernfte Berfammlung ber Aelteften, verdrängt von der heftigern Tanglust der Jüngern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stände. Wie ichidlich erschienen diefe Bergnügungen, gemäßigt durch einen braven Landgeistlichen, ber auch basjenige, mas allenfalls übergriff, mas zu Banbeln und Zwift Unlag geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verftand. Auch hier fanden wir unfern ehrlichen Bakefield wieder, in seinem wohlbekannten Rreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zurückgerufen durch des elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon ber Gebanke dieser Darstellung ift einer ber gludlichsten, sobald einmal ber Borfat gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder beranzufordern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne bem Englander Diefes gemüthliche Borhaben! 3ch theilte ben Enthusiasmus für biefes allerliebste Bedicht mit Bottern, bem bie pon uns beiben unternommene Uebersetung beffer als mir geglückt ift: benn ich batte allzu angstlich die garte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilben getrachtet, und mar daber mohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Gangen übereingekommen. Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet seyn, so tras wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Technik, nachzuahmen; jedes einzeln wäre schon hinzeichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu bestlemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständen gerissen und ihm zu neuer Unruhe neue Verhältnisse bereitet würden, so ergab sich folgendes.

In Giegen befand fich Bopfner, Professor ber Rechte. Er mar als tuchtig in feinem Fach, als bentender und maderer Mann pon Merden und Schloffern anerfannt und bochlich geehrt. Schon langft hatte ich feine Bekanntichaft gewünscht, und nun, als jene beiden Freunde bei ihm einen Befuch abzustatten gebachten, um über literarische Gegenstände zu unterhandeln, marb beliebt, bag ich bei biefer Gelegenheit mich gleichfalls nach Giegen begeben follte. Beil wir aber, wie es in bem Uebermuth frober und friedlicher Zeiten zu geschehn pflegt, nicht leicht etwas auf gerabem Wege vollbringen tonnten, fondern, wie mahrhafte Rinder. auch dem Rothwendigen irgend einen Schera abzugewinnen fuchten. fo follte ich, als ber Unbekannte, in frember Gestalt erscheinen. und meiner Luft, verkleibet aufzutreten, bier abermals Genuae thun. An einem beiteren Morgen, por Sonnenaufgang, fchritt ich baber von Wetslar an ber Lahn bin, das liebliche Thal binauf; folche Banderungen machten wieder mein größtes Glud. Ich erfand, verknüpfte, arbeitete burch, und mar in ber Stille mit mir felbst beiter und frob; ich legte mir gurecht, mas bie ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgebrungen hatte. Am Ziele meines Weges angelangt, suchte ich Höpfners Wohnung und pochte an feine Studirstube. Als er mir berein! gerufen hatte, trat ich bescheibentlich vor ibn, als ein Studirender, der von Atademien fich nach Saufe verfügen und unterwegs bie murdigften Manner wollte fennen lernen. Auf seine Fragen nach meinen näheren Berhältnissen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches prosaisches Mährchen, womit er zufrieden schien, und als ich mich hierauf für einen Juristen angab, bestand ich nicht übel: denn ich kannte sein Berdienst in diesem Fach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entzgegensähe. Ich wußte jedoch immer zu zaudern, indem ich Schlossern gewiß erwartete, dessen Pünktlichkeit mir bekannt war. Dieser kam auch wirklich, ward von seinem Freund bewillkommnet, und nahm, als er mich von der Seite angesehn, wenig Notiz von mir. Höhrner aber zog mich ins Gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirthshause, wo ich mit Mercken einige flüchtige Worte wechselte und das Weitere verabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Sopfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Chriftian Beinrich Schmib, ber in dem deutschen Literarmesen zwar eine fehr untergeordnete, aber boch eine Rolle spielte. Auf biefen mar ber Sandel eigentlich angelegt, und er follte für manches, mas er gefündigt hatte, auf eine luftige Beife bestraft werden. Als die Gaste sich in bem Speifesaal versammelt hatten, ließ ich durch den Rellner fragen, ob die herren mir erlauben wollten mitzuspeisen? Schloffer, bem ein gemiffer Ernst gar mohl zu Gesicht stand, widersetzte fich, weil sie ihre freundschaftliche Unterhaltung nicht burch einen Dritten wollten gestört wiffen. Auf das Andringen des Rellners aber und die Fürsprache Höpfners, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch sen, wurde ich eingelassen, und betrug mich zu Anfang ber Tafel bescheiben und verschämt. Schloffer und Merck thaten fich keinen Zwang an, und ergingen fich über manches fo offen, als wenn kein Fremder dabei mare. Die wichtigsten lite= rarischen Angelegenheiten fo wie die bedeutenoften Manner tamen jur Sprache. Ich erwies mich nun etwas fühner und ließ mich nicht ftoren, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich. Merck spottisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Bfeile, Die seine mir mobibekannten Bloken icharf und ficher trafen.



Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verhalten; Die Berren aber ließen fich befferen reichen, und ermangelten nicht, auch mir bavon mitzutheilen. Nachdem viele Angelegenheiten bes Tags burchgesprochen maren, jog fich die Unterhaltung ins MUgemeine, und man behandelte die Frage, die, fo lange es Schrift= steller giebt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf= oder Absteigen, im Bor= oder Rudschritt begriffen fen? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende felten vergleichen, fprach man mit Beiterkeit burd, ohne daß man gerade die Absicht gehabt hatte, fich barüber ent= schieden zu verständigen. Zulett nahm ich bas Wort und fagte: "Die Literaturen, icheint es mir, haben Jahreszeiten, die, mit einander abwechselnd, wie in der Natur, gemiffe Phanomene bervorbringen, und fich ber Reihe nach wiederholen. Ich glaube baber nicht, daß man irgend eine Epoche einer Literatur im Bangen loben oder tadeln konne; besonders febe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von der Zeit hervorgerufen merben, so hoch erhebt und rühmt, andere dagegen schilt und nieberbrudt. Die Rehle ber Nachtigall wird burch bas Frühjahr aufgeregt, zugleich aber auch die Burgel des Rufufs. Die Schmetter= linge, die dem Auge fo wohl thun, und die Müden, welche bem Befühl fo verdrieglich fallen, werden durch eben die Sonnenwarme hervorgerufen; beherzigte man dief, fo murde man diefelbigen Rlagen nicht alle gehn Jahre wieder erneuert boren, und bie vergebliche Mube, biefes und jenes Miffällige auszurotten. murbe nicht fo oft verschwendet werden." Die Gesellschaft fab mich mit Bermunderung an, woher mir fo viele Beisheit und fo viele Tolerang tame? Ich aber fuhr gang gelaffen fort, bie literarischen Erscheinungen mit Naturproducten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich fogar auf die Mollusten tam, und allerlei Bunderliches von ihnen herauszuseten mußte. Ich fagte, es feben bieß Geschöpfe, benen man zwar eine Art von Körper, ja fogar eine gemiffe Gestalt nicht abläugnen konne: ba fie aber feine Rnochen hatten, fo mußte man boch nichts Rechts mit ihnen anaufangen, und fie fenen nichts Befferes als ein lebenbiger Schleim: jedoch muffe bas Meer auch folche Bewohner haben. Da ich bas Bleichniß über die Gebühr fortsette, um den gegenwärtigen Schmid und diese Art der charakterlosen Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerken, daß ein zu weit ausgedehntes Gleicheniß zulet gar nichts mehr sen. — "So will ich auf die Erde zurückkehren," versetzte ich, "und vom Epheu sprechen. Wie jene keine Knochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin nichts mehr zu verserben ist, von neuen Gebäuden entsernt man ihn billig; die Bäume saugt er aus, und am allerunerträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinaufklettert und versichert, hier seh ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe."

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Creaturen, und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zuletzt ein Bivat allen selbstständigen Männern, ein Pereat den Andringlingen, ergriff nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den brausten Mann von der Welt und umarmte ihn so wie die andern zuletzt recht herzlich. Der wackere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, die endelich Schosser eine allgemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Berdienste und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereien wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als den literarischen Congreß beleben und begünstigen, auf den es eigentlich
angesehen war. Merc, bald ästhetisch, bald literarisch, bald kaufmännisch thätig, hatte den wohldenkenden, unterrichteten, in so
vielen Fächern kenntnißreichen Schlosser angeregt, die Franksurter gelehrten Anzeigen in diesem Jahr herauszugeben.
Sie hatten sich höpfnern und andere Akademiker in Gießen, in
Darmstadt einen verdienten Schulmann, den Rector Wend, und
sonst manchen wackeren Mann zugesellt. Jeder hatte in seinem
Fach historische und theoretische Kenntnisse genug, und der Zeitsinn ließ diese Männer nach Sinem Sinne wirken. Die zwei
ersten Jahrgänge dieser Zeitung (benn nachher kam sie in andere

Hände) geben ein mundersames Zeugniß, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Uebersicht, wie redlich der Wille der Mitzarbeiter gewesen. Das Humane und Weltbürgerliche wird bestördert; wadere und mit Recht berühmte Männer werden gegen Zudringlichkeit aller Art geschützt; man nimmt sich ihrer an gegen Feinde, besonders auch gegen Schüler, die das Ueberlieferte nun zum Schaden ihrer Lehrer mißbrauchen. Am interessantesten sind beinah die Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothek, den deutschen Merkur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Einsicht so wie die Billigkeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so saben sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recenfenten fehle. Dein historisches Wiffen bing nicht zusammen; die Geschichte ber Welt, ber Wiffenschaften, ber Literatur hatte mich nur epochenweis, Die Gegenftande felbst aber nur theil- und maffenweiß angezogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Busammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, sette mich in ben Fall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung ber Biffenschaft völlig zu Sause zu senn, ohne daß ich meder von dem Borbergebenden noch von dem Nachfolgenden irgend unterrichtet gemefen mare. Eben fo mar ein gemiffer theoretischepraktischer Sinn in mir aufgegangen, bag ich von ben Dingen, mehr wie fie fenn follten, als wie fie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Busammenhang, aber sprungmeise treffend. Siezu kam eine fehr leichte Fassungskraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch ftanden.

Jener literarische Berein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Nähe der Ortschaften, durch öftere persönliche Unterhandlungen begünstigt. Wer das Buch zuerst gelesen hatte, der referirte, manchmal sand sich ein Correserent; die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte angeknüpft, und hatte sich zuletzt ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm Einer die Redaction. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir siel sehr oft die Rolle des Protokollsührers zu: meine Freunde erlaubten mir auch

innerhalb ihrer Arbeiten zu scherzen, und sodann bei Gegenständen, denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbstständig aufzutreten. Bergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Geist und Sinn jener Tage wieder hervorzurusen, wenn nicht die beiden Jahrgänge gedachter Zeitung mir die entschiedensten Documente selbst anböten. Auszüge von Stellen, an denen ich mich wieder erkenne, mögen mit ähnlichen Ausstäten künftig am schicklichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebhaften Austausch von Renntniffen, Meinungen, Ueberzeugungen lernte ich Höpfnern fehr bald näher tennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein maren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Fach fenn follte, und fand eine fehr natürlich zusammenhängende Aufklärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gespräch. nicht aber durch ben zusammenhängenden Rathebervortrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja rudwärts zu feben, welches ber mundliche Bortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich zu Un= fang ber Stunde ein Gedanke, bem ich nachhing, barüber bas folgende verlor und gang aus dem Zusammenhang gerieth. Und io mar es mir auch in ben juristischen Collegien ergangen, meßhalb ich gar manchen Unlag nehmen tonnte, mich mit Sopfnern gu besprechen, ber benn febr gern in meine Zweifel und Bedeuten einging, auch manche Luden ausglich, so daß in mir ber Wunsch entstand, in Giegen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm gu unterrichten, ohne mich boch von meinen Wetlarischen Reigungen allzu weit zu entfernen. Gegen diesen meinen Bunfch arbeiteten Die beiben Freunde erst unwiffend, sobann miffentlich: benn beibe cilten nicht allein felbst von bier wegzutommen, sondern beide hatten fogar ein Intereffe, mich aus diefer Begend megzubringen.

Schlosser entbedte mir, daß er erst in ein freundschaftliches, bann in ein näheres Berhältniß zu meiner Schwester gekommen sen, und daß er sich nach einer balbigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Erklärung machte mich einigernaßen betroffen, ob ich sie gleich in meiner Schwester Briefen

schon längst hatte finden follen; aber wir geben leicht über bas hinmeg, mas die gute Meinung, die wir von uns felbst begen. verleten konnte, und ich bemerkte nun erft, dag ich wirklich auf meine Schwester eifersuchtig fen: eine Empfindung, Die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Rudtehr von Strafbura unfer Berhältnig noch viel inniger geworden mar. Bie viel Beit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechelseitig die kleinen Bergensangelegenheiten, Liebes= und andere Bandel mitzutheilen, bie in ber Zwischenzeit vorgefallen maren! Und hatte fich nicht auch im Felde ber Ginbildungsfraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich fie boch auch einführen mußte! Meine eignen fleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoefie mußten ihr nach und nach bekannt werden. Go übersette ich ihr aus bem Stegreife folche homerische Stellen, an benen fie gunachft Antheil nehmen konnte. Die Clarkeiche wortliche Uebersetung las ich beutsch, fo gut es geben wollte, herunter, mein Bortrag vermanbelte fich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilber gefaßt hatte, die Bewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle hinderniffe einer verschränkten Wortstellung; dem, was ich geistreich hingab, folgte fie mit dem Beifte. Manche Stunden ibes Tages unterhielten wir uns auf diese Beise; versammelte fich hingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf Fenris und der Affe Sannemann einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Beschichte, wie Thor und feine Begleiter von ben zauberischen Riefen geafft werben, umftandlich wiederholen muffen! Daher ift mir auch von allen biefen Dichtungen ein fo angenehmer Gindrud geblieben, daß fie noch immer unter das Werthefte gehören, mas meine Einbildungsfraft fich hervorrufen mag. In mein Berhaltniß au ben Darmstädtern hatte ich meine Schwester auch hineingezogen, und sogar meine Wanderungen und Entfernungen mußten unser Band fester knüpfen, ba ich mich von allem, mas mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes tleine Bedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gemefen mare, fogleich mittheilte, und ihr zunächst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Antworten, bie ich darauf ertheilte, seben ließ. Alle diese lebhafte Regung hatte feit meiner Abreife von Frankfurt gestockt, mein Aufenthalt au Wetlar war zu einer solchen Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und dann mochte die Reigung zu Lotten den Aufmerksamkeiten gegen meine Schwester Eintrag thun; genug, sie sühlte sich allein, vielleicht vernachlässigt, und gab um so eher den redlichen Be-mühungen eines Shrenmannes Gehör, welcher, ernst und versichlossen, zuverlässig und schäpenswerth, ihr seine Neigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben, und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freislich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurückkehrte, weil durch meine Vermittelung ein freierer Umgang möglich ward, bessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entfernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Bon Merden, ber eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, bag er feinen Aufenthalt in Gießen verlängern wurde, damit ich einige Stunden bes Tags mit meinem guten höpfner zubringen könnte, indeffen ber Freund feine Zeit an die Frankfurter gelehrten Anzeigen wendete; allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, fo trieb diesen ber Bag von ber Universität hinmeg. Denn wie es angeborene Antipathien giebt. fo wie gemiffe Menschen bie Raten nicht leiden konnen, andern dieses ober jenes in der Seele zuwider ift, so mar Merct ein Tobfeind aller atademischen Burger, Die nun freilich ju jener Reit in Gießen fich in ber tiefsten Robbeit gefielen. Mir maren fie gang recht: ich hätte sie wohl auch als Masten in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen konnen; aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage, und des Rachts ihr Gebrull jede Art von gutem humor. Er hatte bie iconfte Beit feiner jungen Tage in ber frangofischen Schweiz zugebracht, und nachher ben erfreulichen Umgang von Sof-, Welt- und Geschäftsleuten und gebilbeten Literatoren genoffen; mehrere Militarpersonen, in benen ein Streben nach Geistescultur rege geworden, suchten ihn auf, und so bewegte er sein Leben in einem sehr gebildeten Cirkel. Daß ihn daher jenes Unwesen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leidenschaftlicher, als es einem gesetzen Mann geziemte, wiewohl er mich durch seine geistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfners Einladungen und mein Zureden halsen nichts, ich mußte baldmöglichst mit ihm nach Wetlar wandern.

Raum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt: allein seine Gegenwart in Diesem Rreise gerieth mir nicht gum Bedeihen: benn wie Mephistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir burch feine Gleichgültigfeit gegen biefe geliebte Berfon, wenn er mich auch nicht zum Wanten brachte, boch wenigstens teine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hatte, baß gerade folche ichlanke zierliche Personen, die eine lebendige Beiterteit um fich her verbreiten, ohne weitere Unfpruche gu machen, ihm nicht sonderlich gefielen. Er zog fehr schnell Die Runonische Gestalt einer ihrer Freundinnen por, und ba es ibm an Reit gebrach, ein näheres Berhältnif anzufnüpfen, fo ichalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Geftalt bemuht, um fo mehr, da fie frei, ohne irgend ein Berhaltnig fich befinde. Ich verftebe eben meinen Bortheil nicht, meinte er, und er febe höchst ungern auch hier meine besondere Liebhaberei, Die Reit zu verberben.

Wenn es gefährlich ift, einen Freund mit den Borzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, seine Zureden beschleunigte doch den Entschluß, den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriff sen, so reizend vor, und erregte die Sehnsucht, diesenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehn,

von denen ich so oft mit Neid hatte erzählen hören. — Nun, als er sich entsernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerem Gewissen als von Friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Berhältniß war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Heiterkeit in einem Waße, das nicht schöner und liebenswürdiger sehn konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Geschr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe: denn von der zunächst erwarteten Beförderung des jungen Wannes hing die Berbindung mit dem Liebenswürdigen Mädchen ab; und da der Wensch, wenn er einigermaßen resolut ist, auch das Nothwendige selbst zu wollen übernimmt, so saßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entsernen, ehe ich durch das Unerträgsliche vertrieben würde.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merck war verabredet, daß wir uns zur schönen Jahrszeit in Coblenz bei Frau von la Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannichsaltigen Fluß hinunter, dem Entschlißen, in seinen Usern so mannichsaltigen Fluß hinunter, dem Entschlißen, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlsthätig ist. Mein Auge, geübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiese und Entsernung unter mir, von reichem Weidenzebüsch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiesen Grunde der Seele gleichsam besehlshaberisch hervor: ich sollte dieß Messer ungefäumt in den Fluß schleudern. Sähe ich es hineinsallen, so würde mein künstlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber das Eintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so sollte ich Wunsch und Bemühung sahren lassen. So schnell als diese Grille in mir aufstieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarzkeit des Messers zu sehn, das gar manche Geräthschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt,

gewaltsam nach dem Flusse bin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweideutigkeit ber Orakel, über die man sich im Alterthum fo bitter beklagt, erfahren. Des Meffers Gintauchen in ben Fluß mard mir durch die letten Weidenzweige verborgen. aber bas bem Sturg entgegenwirfende Baffer fprang wie eine starte Fontaine in die Höhe und war mir vollfommen sichtbar. Ich legte biefe Erscheinung nicht zu meinen Gunften aus, und ber burch sie in mir erregte Ameifel mar in ber Folge Schulb. daß ich diese Uebungen unterbrochner und fahrläffiger anstellte, und badurch felbst Anlag gab, daß die Deutung bes Orafels sich erfüllte. Wenigstens mar mir für ben Augenblick bie Augenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Ginbilbungen und Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlöffer und Ortschaften Beilburg, Limburg. Diez und Nassau nach und nach binter mir, meistens allein, nur manchmal auf turze Zeit mich zu einem andern gefellend.

Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des sansten Bades genoß, und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein; die schöne Lage von Oberslahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrendreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollkommen gerüstet, dastand. In höchst lieblichem Contrast lag an seinem Fuß das wohlgebaute Dertchen, Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von la Roche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verdand mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das haus, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie fo heitere Morgen und fo herrs liche Abende gesehen zu haben.

Nicht lange mar ich allein ber Gaft im Saufe. Bu bem Congreg, ber bier theils im artiftischen, theils im empfindsamen Sinne gehalten werden follte, mar auch Leuchsenring beschieden, ber von Duffeldorf herauftam. Diefer Mann, von ichonen Renntniffen in ber neuern Literatur, hatte fich auf verschiedenen Reifen, besonders aber bei einem Aufenthalte in der Schweig, viele Befanntschaften, und ba er angenehm und einschmeichelnd mar, viele Bunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei fich, welche ben vertrauten Briefwechsel mit mehreren Freunden enthielten: benn es war überhaupt eine fo allgemeine Offenherzigkeit unter ben Menschen, daß man mit feinem Gingelnen sprechen ober an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte fein eigen Berg aus und bas Berg ber andern, und bei ber Gleichquiltigfeit ber Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei ber burchgreifenben Schnelligkeit ber Tarisschen Bosten, ber Sicherheit bes Siegels, bem leiblichen Borto, griff dieser sittliche und literarische Berkehr balb weiter um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden forgfältig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Zusammenkunften auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer Julie Bondelli wurden sehr hochsgeachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rousseau's Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Berhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Borlesungen gerne bei, indem ich badurch in eine unbekannte Welt versetzt wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich; und herr von la Roche, ein heiterer Welt- und Geschäftsmann, der sich, obgleich Katholik, schon in Schriften

über das Mönch= und Pfaffthum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Berbrüderung zu feben, wo mancher Ginzelne ohne Werth fich durch Berbindung mit bedeutenden Menschen aufstute. wobei am Ende wohl er, aber nicht jene geforbert murden. Meistens entzog sich bieser madere Mann ber Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet murben. Hörte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, fo konnte man eine ichalkhafte Bemerkung erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzeuge sich bei bieser Correspondeng noch mehr von dem, mas er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stednabeln zusteden und burften versichert fenn, daß fie uneröffnet an Ort und Stelle kamen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem, was außer dem Lebens- und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen, und folgte hierin ber Sinnesart seines herrn und Meisters, bes Grafen Stadion, durmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet mar, ben Welt- und Raltfinn bes Anaben durch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Bleichgewicht zu feten.

Eine Anekbote von dem großen praktischen Sinne des Grafen hingegen möge hier Plat finden. Als er den verwaisten la Roche lieb gewann und zu seinem Bögling erkor, forderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereist war und dasjenige wirklich leistete, was er sich bissber nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briese und Packete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zumuthete, wird nicht so allgemeinen Beisall finden. La Roche nämlich hatte sich üben mussen, die Hand seines Herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Ersahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftslichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Bfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Churfürsten diente, festgesett, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Fratzenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pflegten, und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aufsehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beisall aufgenommen.

Wenn sich aber Herr von la Roche gegen alles, was man Empsindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht seine väterlich zarte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gesinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tasel von der empsindsamen Würze frei zu halten.

Wer die Gesinnungen und die Denkweise der Frau von la Roche kennt, — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden — der möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Dißs verhältniß hätte entstehen muffen. Aber keineswegs! Sie war die

wunderbarfte Frau, und ich mußte ihr teine andere zu vergleichen. Schlant und gart gebaut, eber groß als klein, hatte fie bis in ihre höheren Jahre eine gemiffe Elegang ber Geftalt sowohl als bes Betragens zu erhalten gewußt, die zwischen bem Benehmen einer Ebelbame und einer murbigen burgerlichen Frau gar anmuthig schwebte. Im Anzuge war sie sich mehrere Jahre gleich geblieben. Gin nettes Flügelhaubchen ftand bem fleinen Ropfe und dem feinen Besichte gar wohl, und die braune ober graue Rleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Würde. Sie sprach gut, und wußte bem, mas fie fagte, burch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Ihr Betragen mar gegen jedermann vollkommen gleich. Allein durch dieses alles ist noch nicht das Eigenste ihres Wefens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift schwer. Sie schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie. Sie war mild gegen alles und konnte alles bulben, ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ihrer Freunde, die Anmuth ihrer Rinder, alles erwiederte fie auf gleiche Beife, und fo blieb fie immer fie felbst, ohne bag ihr in ber Welt durch Gutes und Bofes, ober in ber Literatur burch Bortreffliches und Schwaches mare beizutommen gemefen. Sinnegart verdankt fie ihre Selbstständigkeit bis in ein bobes Alter, bei manchen traurigen, ja kummerlichen Schickfalen. Doch um nicht ungerecht zu fenn, muß ich ermähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdrud ablockten, ber fich von bemjenigen unterschied, beffen fie fich jum täglichen Bebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn
indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck
mit Herrn von la Roche als Welt- und Geschäftskenner, als
unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knabe gesellte
sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen
die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns
zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So
sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzen

Seite den Mond aufgehen, und erfreut fich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Run fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer bem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselsbrücke, die Fähre, die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plat, wo es stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In biefem heitern Ruftande entwickelte fich jedoch innerlich ber Stoff ber Unverträglichkeit, ber in gebilbeten wie in ungebildeten Gefellichaften gewöhnlich feine unfreundlichen Wirtungen zeigt. Merd, zugleich falt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von benen bie Rebe mar, so wie über die Bersonen und ihre Berhältnisse gar manchen schalthaften Ginfall laut werden ließ, mir aber im Stillen bie munderlichsten Dinge eröffnete, Die eigentlich barunter verborgen fenn follten. Bon politischen Geheimniffen mar gwar feineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, bas einen gemiffen Busammenhang gehabt hatte; er machte mich nur auf Menschen aufmerksam, die ohne sonderliche Talente mit einem gemiffen Beschick fich perfonlichen Ginfluß zu verschaffen wiffen. und durch die Bekanntschaft mit vielen aus fich felbst etwas zu bilben fuchen; und von diefer Beit an hatte ich Belegenheit, beraleichen mehr zu bemerken. Da folche Berfonen gewöhnlich ben Ort perändern, und als Reisende bald bier, bald ba eintreffen. fo kommt ihnen die Bunft der Neuheit zu Bute, die man ihnen nicht beneiden noch verfummern follte: benn es ift biefes eine berkommliche Sache, die jeder Reisende zu feinem Bortheil, jeber Bleibende zu feinem Nachtheil öfters erfahren bat.

Dem seh nun wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Aufmerksamkeit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Ginfluß zu gewinnen suchten. Ginen zarten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im Pater Brey, einen andern, tüchtigern und derbern, in einem kunftig mitzutheilenden

Fastnachtsspiele, das den Titel führt: Sathros, oder der vergötterte Waldteufel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserer kleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemilbert, welche, von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Borstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe, was in der Gesellschaft hervorbrechen mochte, zu mildern und das Unebne auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhältniß aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rücktehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichsaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter sede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen, und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinsels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elseld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande seh, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurussen.

Wir hatten sleißig gezeichnet, und uns wenigstens dadurch die tausendfältige Abwechslung jenes herrlichen Ufers fester eingedrückt; aber auch unser Berhältniß verinnigte sich durch dieses längere Zusammensehn, durch die vertrausiche Mittheilung über so mancherlei Dinge, dergestalt, daß Merck einen großen Einsluß über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasehn unentbehrlich ward. Mein durch die Natur geschäfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Franksurter Sammlungen an Gemälden und Kunspserstichen die beste Gelegenheit gaben, und ich bin der Neisgung der Herren Ettling, Ehrenreich, besonders aber dem browen Nothnagel sehr viel schuldig geworden. Die Natur

in der Kunst zu sehen, ward bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren höchsten Augenbliden andern, selbst passionirten Liebshabern, fast wie Wahnsinn erscheinen mußte; und wie konnte eine solche Reigung besser gehegt werden, als durch eine fortdauernde Betrachtung der trefslichen Werke der Niederländer. Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen möchte, räumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles sand, was zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach dem Wirklichen, auf deren einem ein Messerstiel von Schildpatt, mit Silber eingelegt, meinen Meister, der mich erst vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es müsse während der Zeit einer von seinen untersgeordneten Künstlern bei mir gewesen seyn.

Hätte ich geduldig fortgefahren, mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberfläche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Gppsabgüsse antiker Köpse anzuschaffen Gelegenheit sand. Die Italiäner nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpse des Laokoon, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählig zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werke des Alterthums im Kleinen aus der Verlassenschen Serke den kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannsheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles, mas von Talent, Liebhaberei ober

sonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, ju nähren und ju unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Beit des Tages, nach dem Wunsch meines Baters, auf die Advotatur, zu beren Ausübung ich zufälligerweife bie befte Belegenheit fand. Nach dem Tode des Großvaters war mein Dheim Textor in den Rath gekommen, und übergab mir die kleineren Sachen, benen ich gewachsen mar, welches die Bebrüber Schloffer auch thaten. Ich machte mich mit ben Acten bekannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnugen, ba er fich, burch Beranlassung des Sohns, wieder in einer Thätigkeit fab, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber und mit großer Leichtigkeit machte ich alsbann bie nöthigen Auffate. Wir batten einen trefflichen Copisten zur Sand, auf ben man sich gugleich wegen aller Rangleiformlichkeiten verlaffen konnte: und fo war mir diefes Befchäft eine um fo angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber mit meinem Benehmen in biefem Buntte völlig zufrieden, allem übrigen, mas ich trieb, gerne nachsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftstellerischen Ruhm einernten wurde.

Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indent die herrschenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle biejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter ben Sachwaltern, als ben jungern, sobann unter ben Richtern, als ben ältern, Derbreitete fich ber humanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Berhältniffen bochft menschlich zu fenn. Gefängniffe wurden gebeffert, Berbrechen entschulbigt, Strafen gelindert, Die Regitimationen erleichtert, Scheidungen und Migheirathen be-Förbert, und einer unserer vorzüglichen Sachwalter erwarb sich Den höchsten Ruhm, als er einem Scharfrichtersohne den Gingang in das Collegium ber Aerzte zu erfechten mußte. Bergebens widersetten fich Gilben und Rorperschaften; ein Damm nach bem andern ward durchbrochen. Die Dulbsamkeit der Re-Ligionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem noch größeren Ginfluffe marb bie burgerliche Berfassung bedroht, als man Dulbsamkeit gegen die Juden mit Verstand, Scharssinn und Kraft der gutmüthigen Zeit anzuempsehlen bemüht war. Diese neuen Gegenstände rechtslicher Behandlung, welche außerhalb des Gesets und des Herstommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemüthliche Theilnahme Anspruch machten, forderten zugleich einen natürslicheren und lebhafteren Styl. Hier war uns, den Jüngsten, ein heiteres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Lust herumstummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichsshofrathsagent mir in einem solchen Falle ein sehr artiges Beslobungsschreiben zusendete. Die französischen plaidoyers dienten uns zu Mustern und zur Anregung.

Und somit waren wir auf bem Wege, bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd ausmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgesaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zusfriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: Du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller, denn als Advocat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Clienten, sondern wie sie dem Richter gefallen könne.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aufbörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülfssmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerstungen einzuschalten.

Das Glück der Bühne beruhte mehr auf der Bersönlichkeit der Schauspieler als auf dem Werthe der Stücke. Dieß war besonders bei halb oder ganz extemporirten Stücken der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen sehn, den Sitten des Bolks gemäß, vor welchem man

spielt. Aus dieser unmittelbaren Anwendbarkeit entspringt ber große Beifall, beffen fie fich jederzeit zu erfreuen haben. Diefe waren immer im fublichen Deutschland zu Saufe, mo man fie bis auf den heutigen Tag beibehält, und nur von Beit zu Beit bem Charafter ber poffenhaften Masten einige Beränderung zu geben durch den Bersonenwechsel genöthigt ift. Doch nahm bas beutsche Theater, dem ernften Charafter ber Nation gemäß, fehr bald eine Wendung nach bem Sittlichen, welche burch eine äußere Beranlaffung noch mehr beschleunigt marb. Unter ben strengen Chriften entstand nämlich die Frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Källe zu vermeidenden Dingen gehöre. ober zu ben gleichgültigen, welche bem Guten gut, und nur bem Bofen bos werden konnten. Strenge Giferer verneinten bas lettere, und hielten fest barüber, dag fein Beiftlicher je ins Theater geben folle. Run konnte die Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt werden, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlich, sondern sogar für nüplich angab. Um nüplich zu fenn, mußte es sittlich senn, und bagu bilbete es sich im nordlichen Deutschland um fo mehr aus, als burch einen gewiffen -Halbgeschmad die luftige Berson vertrieben mard, und obgleich geiftreiche Ropfe für fie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fich bereits von der Derbheit des deutschen Sanswurfts gegen Die Niedlichkeit und Zierlichkeit ber italianischen und frangofischen Barlefine gewendet hatte. Selbst Scapin und Crifpin verschwanden nach und nach; ben lettern habe ich zum lettenmal von Roch in feinem boben Alter fpielen feben.

Schon die Richardsonschen Romane hatten die bürgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit aufmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse auf eine grausame Weise zergliedert. Lessings Miß Sara Sampson behandelte dasselbe Thema. Nun ließ der Raufmann von London einen versührten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten denselben Zweck, versuhren aber mäßiger und wußten durch Bermittelung am Ende zu gefallen. Diderots Hausvater, der ehrliche Berbrecher, der Cssighändler, der Philosoph ohne es zu wissen, Eugenie und mehr dergleichen Werke waren dem ehrbaren Bürgers und Familiensinn

l

gemäß, der immer mehr obzuwalten ansing. Bei uns gingen der dankbare Sohn, der Deserteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Weg. Der Minister, Clementine und die übrigen Geblerischen Stüde, der deutsche Hausvater vom Gemmingen, alle brachten den Werth des mittleren, ja des unteren Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzückten das große Publicum. Echof durch seine edle Persönlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Rechtlichkeit ihm, als einem rechtlichen Manne, vollkommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater fich völlig zur Bermeichlichung hinneigte, ftand Schröber als Schriftfteller und Schaufpieler auf, und bearbeitete, burch die Berbindung Samburgs mit England veranlagt, englische Luftspiele. Er fonnte babei ben Stoff berfelben nur im Allgemeinsten brauchen: benn die Originale find meistens formlos, und wenn fie auch gut und planmäßig anfangen, fo verlieren fie fich doch gulett ins Beite. Es fcheint ihren Berfaffern nur barum zu thun, die munderlichften Scenen anzubringen; und wer an ein gehaltenes Runstwerk gewöhnt ift, sieht sich zulest ungern ins Granzenlose getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unfittliches, gemein muftes Wefen bis gum Unerträglichen so entschieden durch, daß es schwer senn möchte, bem Blan und den Charaktern alle ihre Unarten zu benehmen. find eine berbe und babei gefährliche Speife, die bloß einer großen und halbverdorbenen Boltsmaffe zu einer gemiffen Beit geniegbar und verbaulich gewesen fenn mag. Schröber hat an Diefen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat fie pon Grund aus verandert, dem beutschen Sinne angeähnlicht, und sie möglichst gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Rern, meil der Scherz gar oft auf Mighandlung von Berfonen beruht, sie mogen es verdienen ober nicht. In diefen Darftellungen, welche fich gleichfalls auf bem Theater verbrei= teten, lag alfo ein beimliches Gegengewicht jener allzu garten Sittlichkeit, und die Wirkung beiber Arten gegen einanber hinderte gludlicherweise die Gintonigkeit, in die man fonft verfallen märe.

Der Deutsche, gut und großmüthig von Natur, will niemand gemighandelt wissen. Weil aber kein Mensch, wenn er auch noch so gut benkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Neigung unterschiebe, auch das Lustspiel überhaupt immer etwas Schabenfreude bei dem Zuschauer voraussett ober erwect, wenn es behagen foll, so gerieth man auf einem natürlichen Wege zu einem bisher für unnatürlich gehaltenen Benehmen; diefes mar: die höheren Stände herabzuseten und fie mehr ober weniger anzutaften. Die prosaische und poetische Satyre hatte fich bisher immer gehütet, Sof und Abel zu berühren. Rabener enthielt sich nach jener Seite hin alles Spottes, und blieb in einem niederen Rreise. Zacharia beschäftigt sich viel mit Landedelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Gigenheiten komisch bar. aber ohne Migachtung. Thummels Wilhelmine, eine kleine geistreiche Composition, so angenehm als tuhn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit befrwegen, weil ber Berfaffer, ein Ebelmann und Hofgenoffe, die eigne Claffe nicht eben ichonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Leffing in ber Emilia Galotti, mo die Leidenschaften und rankevollen Berhaltniffe ber höheren Regionen ichneidend und bitter geschilbert find. Mule Diefe Dinge fagten bem aufgeregten Beitfinne volltommen au, und Menschen von weniger Geift und Talent glaubten bas Gleiche, ja noch mehr thun zu durfen; wie benn Grogmann in fechs unappetitlichen Schuffeln aller Lederfpeifen feiner Bobelfüche bem schabenfrohen Bublicum auftischte. Ein redlicher Mann, hofrath Reinhard, machte bei diefer unerfreulichen Tafel ben haushofmeifter, zu Troft und Erbauung fammtlicher Gafte. Bon biefer Zeit an mahlte man bie theatralischen Bosewichter immer aus ben boberen Standen; boch mußte die Berson Rammer= junter ober wenigstens Geheimsecretar fenn, um fich einer folchen Auszeichnung würdig zu machen. Bu ben allergottloseften Schaubildern aber ertor man die oberften Chargen und Stellen bes Pof- und Civil-Ctats im Abreffalender, in welcher vornehmen Befellschaft benn boch noch die Juftitiarien, als Bofewichter ber erften Inftanz, ihren Blat fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Beit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede senn kann, kehre ich auf mich felbst zurud, um des Dranges zu erwähnen, ben ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Blanen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Theilnahme an Shaffpeare's Werten batte ich mir ben Geift so ausgeweitet, bak mir ber enge Bubnenraum und die furze, einer Borftellung jugemeffene Beit feinesmegs binlänglich ichienen, um etwas Bedeutendes porzutragen. Das Leben des biedern Bos von Berlichingen, von ihm felbft geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Ginbildungstraft behnte fich bergestalt aus, bag auch meine dramatische Form alle Theatergränzen überschritt, und sich ben lebendigen Ereigniffen mehr und mehr zu nabern fuchte. 3ch hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umftandlich unterhalten, die an folden Dingen mit Beift und Gemuth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung fo oft, ohne nur irgend jum Werke ju ichreiten, daß fie gulet ungebulbig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergeben, sondern endlich einmal bas, mas mir fo gegenwärtig mare, auf bas Papier festzubringen. Durch diesen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens ju ichreiben an, ohne daß ich einen Entwurf ober Blan vorher aufgeset hatte. Ich schrieb die erften Scenen, und Abends murben fie Cornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jeboch nur bedingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfahren murbe, ja, fie äußerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reiste mich nur um fo mehr: ich fuhr ben nachsten Tag fort, und fo ben britten; die hoffnung wuchs bei ben täglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin ber Stoff burchaus eigen geworben; und so hielt ich mich ununterbrochen ans Wert. bas ich geradeswegs verfolgte, ohne weder rudwärts, noch rechts, noch links zu feben, und in etwa fechs Wochen hatte ich bas Bergnügen, das Manuscript geheftet zu erblicken. Ich theilte es Merden mit, ber verständig und mohlwollend barüber sprach; ich fendete es Herdern zu, der sich unfreundlich und hart bagegen äußerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich beghalb mit spöttischen Ramen zu bezeichnen. 3ch

ließ mich badurch nicht irre machen, fondern fagte meinen Begenstand scharf ins Auge; ber Wurf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man die Steine im Brett portheilhaft fette. Ich fab mohl, daß mir auch hier niemand rathen murbe, und als ich nach einiger Zeit mein Werk wie ein fremdes betrachten tonnte, fo erkannte ich freilich, daß ich, bei dem Bersuch, auf die Einheit der Zeit und des Orts Bergicht zu thun, auch der höheren Einheit, die um besto mehr gefordert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich, ohne Blan und Entwurf, blok ber Einbildungstraft und einem innern Trieb überließ, fo mar ich von vorne herein ziemlich bei der Klinge geblieben, und die ersten Acte konnten für bas, mas fie fenn follten, gar füglich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen das Ende, rif mich eine mundersame Leidenschaft unbewuft bin. Ich batte mich. indem ich Abelheid liebenswürdig zu schildern trachtete, felbst in fie verliebt: unwillfürlich mar meine Feder nur ihr gewidmet. das Interesse an ihrem Schicksal nahm überhand, und wie ohnehin gegen bas Ende Got außer Thätigkeit gefett ift, und bann mur zu einer unglücklichen Theilnahme am Bauernfriege gurück-Tehrt, fo mar nichts naturlicher, als daß eine reizende Frau ihn Bei dem Autor ausstach, der, die Runstfesseln abschüttelnd, in einem neuen Felbe fich zu versuchen bachte. Diesen Mangel, ober vielmehr diesen tabelhaften Ueberfluß, erkannte ich gar bald, Da die Natur meiner Poesie mich immer zur Ginheit hindrängte. 3ch begte nun, anstatt der Lebensbeschreibung Göpens und der beutschen Alterthumer, mein eignes Werk im Sinne, und suchte ihm immer mehr historischen und nationalen Gehalt zu geben, und das, mas baran fabelhaft ober blog leidenschaftlich mar, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung ber fünstlerischen Ueberzeugung weichen mußte. So hatte ich mir g. B. etwas Rechts zu Gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Zigeunerscene Abelheid auftreten und ihre schöne Gegenwart Bunder thun ließ. Gine nähere Brüfung verbannte sie, so wie auch der im vierten und fünften Acte umftandlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Franzen und seiner gnädigen Frau sich ins Enge jog, und nur in feinen hauptmomenten hervorleuchten durfte.

Dhne also an dem ersten Manuscript irgend etwas zu versändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung anssah, die ich künstig, dei einer mit mehrerem Fleiß und Ueberslegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borschläge, wie ich biek anzufangen gedächte, Merden vorzutragen anfing, spottete er mein und fragte, mas benn das ewige Arbeiten und Umarbeiten beifen folle? Die Sache werbe badurch nur anders und felten beffer; man muffe fehn, mas das Gine für Wirfung thue, und dann immer wieber mas Reues unternehmen. - "Bei Beit auf die Baun', fo trodnen bie Windeln!" rief er sprichwörtlich aus; bas Saumen und Baubern mache nur unsichere Menschen. Ich erwiederte ihm bagegen, baf es mir unangenehm fenn murbe, eine Arbeit, an bie ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchhandler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abschlägige Antwort zu holen: benn wie follten fie einen jungen, namenlofen und noch bagu verwege= nen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf bie ich etwas hielt, hatte ich, als meine Schen por ber Breffe nach und nach verschwand, gern gebruckt gefehn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

Hier ward nun meines Freundes technisch-merkantilische Lust auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Berbindung gesett: wir sollten daher, wie er meinte, dieses selksame und gewiß auffallende Werk auf eigne Kosten herausgeben, und es werde davon ein guter Bortheil zu ziehen sehn; wie er denn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pslegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch sonstige Handelsverhältnisse verloven geht. Genug, es ward ausgemacht, daß ich das Papier anschaffen, er aber für

ben Drud forgen folle; und somit ging es frisch ans Wert, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilbe bramatische Stizze nach und nach in saubern Aushängebogen zu sehen: sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich felbst gedacht. Wir vollendeten das Werk, und es mard in vielen Backeten verfendet. Nun dauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; das Aufsehen, das es machte, mard allgemein. Weil mir aber, bei unfern beschränkten Berhältniffen, die Eremplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, fo erichien plotlich ein Nachdrud; und da überdieß gegen unsere Aussendungen freilich sobald feine Erstattung, am allerwenigsten eine baare, zuruderfolgen tonnte! fo mar ich, als Bausfohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanden fenn konnte, zu einer Beit, mo man mir von allen Seiten her viel Aufmerkfamkeit, ja fogar vielen Beifall ermies, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen follte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent betannt gemacht hatte. Merd, ber fich ichon eber zu helfen mußte, begte bagegen bie beften Soffnungen, bag fich nächstens alles wieder ins Gleiche stellen murde; ich bin aber nichts davon ge= roabr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herscusgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine Eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schriftsteller behandle, denen ich eine vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet hatte.

Hier konnte ich selbst in meiner Unsicherheit beutlich bemerken, wie doch so vieles grundlos, einseitig und willkürlich in
den Tag hinein gesagt wurde. Mir begegnete nun dasselbe, und
wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hätte, wie irre hätten
mich die Widersprüche gebildeter Menschen machen müssen! So
stand z. B. im Deutschen Merkur eine weitläusige wohlgemeinte
Recension, verfaßt von irgend einem beschränkten Geiste. Wo
er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger,
wenn er angab, wie die Sache hätte können anders gemacht
werden. Erfreulich war es mir daher, wenn ich unmittelbar
hinterdrein eine heitere Erklärung Wielands antraf, der im

Allgemeinen dem Recensenten widersprach und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war doch jenes auch gedruckt; ich sah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter-und gebildeter Männer: wie mochte es erst im großen Publicum aussehn!

Das Bergnügen, mich mit Merden über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; benn die einsichtsvolle Landgräsin von Hessen-Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Petersburg in ihr Gesolge. Die aussührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilberungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufklärenden Theilnahme, deren ich denn doch sa sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß faßt, Solbat zu werden und in den Rrieg zu geben, fich auch muthig vorsett, Gefahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, so wie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdulden, aber fich babei feinesmegs Die besonderen Fälle vorstellt, unter welchen diese im Allgemeinen erwarteten Uebel uns äußerst unangenehm überraschen tonnen: jo ergeht es einem jeden, der fich in die Welt magt, und befonders bem Autor, und fo ging es auch mir. Da ber größte Theil des Bublicums mehr durch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Theilnahme junger Männer an meinen Studen meiftens ftoffartig. Sie glaubten baran ein Banier zu feben, unter beffen Borschritt alles, mas in ber Jugend-Wildes und Ungeschlachtes lebt, fich wohl Raum machen burfte, und gerade die besten Ropfe, in benen ichon vorläufig etwas Aehnliches fpufte, murden davon hingeriffen. Ich besite noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg beffen gelten fann, mas jene Erscheinung bamals gemirtt und aufgeregt bat. Bon ber Gegenseite tabelten mich gesetzte Manner, bag ich bas Fauftrecht mit zu gunftigen Farben geschildert habe, ja, fie legten mir die Absicht unter. daß ich jene unregelmäßigen Zeiten wieder einzuführen gedächte. Noch andere hielten mich für einen

grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte die Original-Erzählung des guten Göt neu mit Noten berausgeben: wozu ich mich keineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Namen auf den Titel des frischen Abdrucks zu setzen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Dafenns abzupflücken verstand, mich für einen forgfältigen Runftgartner gehalten. Diese meine Belahrtheit und gründliche Sachtenntniß wurde jedoch wieder von andern in Zweifel gezogen. Ein angesehener Beschäftsmann macht mir gang unvermuthet bie Bisite. Ich sehe mich badurch bochst geehrt, und um so mehr, als er fein Gefprach mit bem Lobe meines Got von Berlichingen und meiner auten Ginsichten in Die deutsche Geschichte anfängt: allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er fen eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, daß Bog von Berlichingen kein Schwager von Franz von Sidingen gewesen sep, und daß ich alfo durch diefes poetifche Chebundnig gar febr gegen die Geschichte verstoßen habe. Ich suchte mich badurch ju entschuldigen, daß Bos ihn selber so nenne; allein mir ward erwiedert, daß biefes eine Redensart fen, welche nur ein naberes freundschaftliches Berhältnig ausdrücke, wie man ja in der neueren Beit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Familien= band fie an uns knupfe. Ich dankte, so gut ich konnte, für diese Belehrung und bedauerte nur, daß dem Uebel nicht mehr abzuhelfen fen. Dieses ward von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu fernerem Studium ber beutschen Gefchichte und Berfassung ermahnte, und mir dazu seine Bibliothek anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Luftigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heiteren Freismüthigkeit sich ein Dutend solcher Stüde ausbat, und sie gut zu hord viren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: derri ich war schon im Stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vors und rückwärts zu bewegen und die Hautereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Borsat, der, wie so manche andere, durch die slüchtig vorbeisrauschende Reit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Versasser nicht allein, sondern, während es ersonnen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Vorschläge in seinem Geiste. Diesenigen, welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten den Vorzug, am östesten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden psiegt und doch mit ihnen große Verwandtsschaft hat. Dieser Uebergang geschah hauptsächlich durch eine Eigenheit des Versassers, die sogar das Selbstgespräch zum Zwiesgespräch umbildete.

Bewöhnt, am liebsten seine Zeit in Gesellschaft zuzubringen, verwandelte er auch das einsame Denken zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beife. Er pflegte nämlich, wenn er sich allein fah, irgend eine Berson feiner Bekanntschaft im Beifte zu fich zu rufen. Er bat fie, nieder zu fiten, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen, und verhandelte mit ihr ben Gegenstand, ber ihm eben im Sinne lag. hierauf antwortete fie gelegentlich, ober gab durch die gewöhnliche Mimit ihr Buober Abstimmen zu erkennen; wie benn jeder Mensch hierin etwas Eignes hat. Sobann fuhr ber Sprechende fort, basjenige, mas bem Bafte zu gefallen ichien, weiter auszuführen, ober mas ber= felbe migbilligte, zu bedingen, naber zu bestimmen, und gab auch wohl zulett feine Thefe gefällig auf. Das Bunberlichfte war dabei, daß er niemals Bersonen seiner näheren Bekanntichaft mablte, fondern folche, die er nur felten fah, ja mehrere, die weit in ber Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem vorübergehenden Berhältnig gestanden; aber es maren meift Berfonen, die, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Sinne einen ruhigen Antheil an Dingen gu nehmen bereit find, die in ihrem Gesichtstreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu biesen bialektischen Uebungen widersprechende Beifter Diezu bequemten sich nun Berfonen beiberlei Beichlechts, jedes Alters und Standes, und erwiesen fich gefällig und anmuthia, ba man fich nur von Gegenständen unterhielt, Die ihnen deutlich und lieb maren. Höchst munderbar murbe es

jedoch manchen vorgekommen senn, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berufen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich einsgesunden hätten.

Wie nabe ein folches Gespräch im Geiste mit bem Briefmechsel permandt fen, ift tlar genug, nur dag man bier ein bergebrachtes Bertrauen erwiedert fieht, und bort ein neues, immer wechselndes. unerwiedertes sich selbst zu schaffen weiß. Als daber jener Ueberbruß zu schildern mar, mit welchem die Menschen, ohne burch Roth gedrungen zu fenn, bas Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barauftellen: benn jeder Unmuth ift eine Beburt, ein Bogling ber Ginsamfeit; mer fich ihm ergiebt, flieht allen Widerspruch, und was widerspricht ihm mehr, als jede heitere Gesellschaft? Der Lebensgenuß anderer ist ihm ein peinlicher Bormurf, und fo wird er durch das, mas ihn aus fich felbst herauslocken follte, in sein Innerstes zurudgewiesen. Mag er sich allenfalls barüber äußern, so wird es durch Briefe geschehn; benn einem schriftlichen Erguß, er fen frohlich ober verdrieglich, fest fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Begengrunden verfakte Antwort aber giebt bem Ginfamen Gelegenheit, fich in feinen Brillen zu befestigen, einen Anlag, fich noch mehr zu verstocken. Rene in Diesem Sinne geschriebenen Wertherischen Briefe haben nun wohl defhalb einen so mannichfaltigen Reig, weil ihr verschiedener Inhalt erst in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, fie sodann aber in der Composition selbst nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Berkleins zu fagen, möchte kaum rathlich fenn; über ben Inhalt jedoch läßt sich noch einiges hinzufügen.

Fener Etel vor dem Leben hat seine physischen und seine sittlichen Ursachen; jene wollen wir dem Arzt, diese dem Moralisten zu erforschen überlassen, und bei einer so oft durchgearbeiteten Materie nur den Hauptpunkt beachten, wo sich jene Erscheinung am deutlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeiten, der Blüthen und Früchte,

und mas uns fonft von Epoche zu Epoche entgegentritt, bamit mir es genießen konnen und sollen, biese find die eigentlichen Triebfebern bes irbifchen Lebens. Je offener mir für biefe Benuffe find, besto gludlicher fühlen wir uns; malat fich aber bie Berschiebenheit dieser Erscheinungen vor uns auf und nieber, ohne daß wir daran Theil nehmen, find wir gegen fo bolbe Anerhietungen unempfänglich, bann tritt bas gröfte Uebel, bie schwerste Krantheit ein: man betrachtet bas Leben als eine etelhafte Laft. Bon einem Englander wird erzählt, er habe fich aufgehangen, um nicht mehr täglich fich aus- und anzuziehn. Ich fannte einen maderen Gartner, ben Auffeber einer großen Barkanlage, ber einmal mit Berbrug ausrief: Soll ich benn immer diese Regenwolfen von Abend gegen Morgen ziehen febn! Man erzählt von einem unferer trefflichsten Manner, er babe mit Berdruß das Frühjahr wieder aufgrunen gefehn, und gewünscht, es möchte gur Abwechselung einmal roth erscheinen. Diefes find eigentlich die Symptome bes Lebenstiberdruffes, ber nicht felten in ben Selbstmord ausläuft, und bei bentenben in fich gekehrten Menschen häufiger mar, als man glauben tann.

Richts aber veranlaßt mehr diesen lleberdruß, als die Wiederfehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sep die einzige: denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine llebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, boch an andern bald gewahr, daß moralische Spochen eben so gut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thätigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es festhalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehn uns durch eigne oder fremde Schuld,

durch Bufall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Bas aber ben fühlenden Jüngling am meiften ängstigt, ift die unaufhaltsame Wiederkehr unserer Fehler: benn wie spät lernen wir einsehen, dag wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unfere Fehler zugleich mit anbauen. Jene ruben auf biefen wie auf ihrer Burgel, und diese verzweigen fich insgebeim eben fo ftart und fo mannichfaltig, als jene im offenbaren Lichte. Beil wir nun unfere Tugenden meift mit Billen und Bewußt= jenn ausüben, von unseren Fehlern aber unbewuft überrascht werben, fo machen uns jene felten einige Freude, biefe bingegen beständig Noth und Qual. hier liegt der schwerste Bunkt ber Selbsterkenntnig, der sich beinah unmöglich macht. Denke man fich nun hiezu ein fiedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralpfirende Einbildungstraft, hiezu bie schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein unge-Dulbiges Streben, sich aus einer folchen Klemme zu befreien, micht unnatürlich finden.

Solche buffere Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, ber fich ihnen überläft, ins Unendliche führen, hatten fich in ben Semuthern beutscher Junglinge nicht so entschieden entwickeln Eonnen, hatte sie nicht eine außere Beranlaffung zu diesem traurigen Geschäft angeregt und geforbert. Es geschah biefes burch Die englische Literatur, besonders durch die poetische, beren große Borguge ein ernfter Trubfinn begleitet, welchen fie einem jeben mittheilt, ber fich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Kräfte anregt; er wird früher ober später gewahr, bag er allen feinen Berftand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Jugend ein loses und rauschendes Leben geführt, und fich früh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge ber Gitelkeit anzuklagen! Wie viele berfelben haben fich in ben Weltgeschäften versucht, und im Barlament, bei Hofe, im Ministerium, auf Gesandtichafts= posten theils die ersten, theils untere Rollen gespielt, und sich bei inneren Unruhen, Staats- und Regierungsveränderungen mitwirkend erwiesen, und wo nicht an sich selbst, doch an ihren Freunden und Gönnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele sind verbannt, vertrieben, im Gefängniß gehalten, an ihren Gütern beschädigt worden!

Aber auch nur Zuschauer von fo großen Greigniffen zu fenn, fordert ben Menschen zum Ernft auf, und wohin tann ber Ernft weiter führen, als zur Betrachtung ber Berganglichkeit und bes Unwerths aller irdischen Dinge. Ernsthaft ift auch der Deutsche. und fo mar ihm die englische Poefie hochft gemäß, und weil fie fich aus einem höheren Buftande berschrieb, imposant. Man findet in ihr durchaus einen großen, tüchtigen, weltgeübten Berftand, ein tiefes, gartes Gemuth, ein vortreffliches Wollen, ein leibenschaftliches Wirken: Die herrlichsten Gigenschaften, Die man von geistreichen gebildeten Menschen rühmen fann; aber bas alles gusammengenommen macht noch keinen Boeten. Die mahre Boefte fündet fich badurch an, dag fie, als ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterkeit, burch äußeres Behagen, uns von ben irdischen Lasten zu befreien weiß, die auf uns bruden. Luftballon bebt fie uns mit bem Ballaft, ber uns anhängt, in bobere Regionen, und läft die verwirrten Frrgange der Erbe in Bogelperspective vor uns entwickelt baliegen. Die muntersten wie Die ernstesten Werke haben den gleichen Amed, durch eine glückliche geistreiche Darstellung so Lust als Schmerz zu mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl ber englischen meist moralisch-didaktischen Gedichte, und sie werden im Durchschnitt nur einen duftern Ueberdruß bes Lebens zeigen. Doungs Nachtgebanken allein, wo dieses Thema vorzüglich burchgeführt ift, sondern auch die übrigen betrachtenden Bedichte schweifen, eh man fich's versieht, in diefes traurige Bebiet, wo bem Berftande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu losen nicht hinreicht, da ihn ja felbst die Religion, wie er sich solche allenfalls erbauen fann, im Stiche läßt. Bange Banbe fonnte man zusammenbrucken, welche als ein Commentar zu jenem schrecklichen Texte gelten fonnen:

> Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long,<sup>a</sup> That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhaffern vollendet und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, daß fie fammtlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganges Leben, doch den besten Theil desselben einer oder der andern Bartei widmen muffen. Da nun ein folder Schriftsteller Die Seinigen, benen er ergeben ift, Die Sache, ber er anhangt, nicht loben und herausstreichen barf, weil er fonft nur Reid und Widerwillen erregen murbe, so übt er sein Talent, indem er von den Begnern fo übel und schlecht als möglich spricht, und die fatprischen Waffen, so febr er nur vermag, schärft, ja vergiftet. Geschieht dieses nun von beiden Theilen, so wird die dagwischen liegende Welt zerftort und rein aufgehoben, fo dag man in einem großen, verständig thätigen Bolksverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnsinn entdeden kann. Selbst ihre gärtlichen Gebichte beschäftigen fich mit traurigen Begenständen. Sier ftirbt ein verlaffenes Mädchen, bort ertrinft ein getreuer Liebhaber. oder wird, ehe er voreilig ichwimmend feine Beliebte erreicht, von einem Baifische gefressen; und wenn ein Dichter wie Gran fich auf einem Dorffirchhofe lagert, und jene befannten Melobien wieder anstimmt, so kann er versichert senn, eine Anzahl Freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Miltons Allegro muß erst in heftigen Bersen ben Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer fehr mäßigen Luft gelangen tann, und felbft ber beitere Goldfmith verliert sich in elegische Empfindungen, wenn uns sein Deserted Village ein verlorenes Baradies, das fein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, so lieblich als traurig darstellt.

Ich zweisle nicht, daß man mir auch muntre Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegenseten können; allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichs salls gegen die Sathre, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im Allgemeinen erwähnten, ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Liebslinge, die wir uns vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemuthsart, die leichtere elegische Trauer, der andere die

schwer lastende, alles aufgebende Berzweiflung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Bater und Lehrer Shakespeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch sehn als der Prinz von Dänemark, ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königlichen Bater zu rächen hatte,

Damit aber ja allem diesem Trübsinn nicht ein volltommen passendes Local abgehe, so hatte uns Ossian bis ans letzte Thule gelockt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Haide, unter vorsstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns, und einen schwer bewölkten Himmel über uns erblickten. Bei Mondenschein ward dann erst diese caledonische Nacht zum Tage; untergegangene Helden, verblühte Mädchen umschwebten uns, bis wir zuletzt den Geist von Loda wirklich in seiner surchtbaren Gestalt zu ersblicken glaubten.

In einem solchen Element, bei solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenschaften
gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen teineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden,
geistlosen, bürgerlichen Leben hinhalten zu müssen, befreundete
man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanken, das
Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben
allenfalls verlassen zu können, und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Tage nothdürftig genug hin. Diese
Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen die
große Wirkung that, weil er überall anschlug und das Innere
eines kranten jugendlichen Wahns öffentlich und saßlich darstellte.
Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren,
beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Werthers
geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereignig ber menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und gehandelt fenn, als da will, doch einen jeden Menschen zur Theilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquien ertheilt feinen Belden und großen Männern das Recht, sich nach Befinden ben Tod zu geben, indem er fagt, es muffe boch einem jeden freisteben, ben fünften Act feiner Tragodie ba zu ichliefen, wo es ihm beliebe. Sier aber ift von folden Bersonen nicht die Rede, die ein bedeutendes leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich ober für bie Sache ber Freiheit ihre Tage verwendet, und denen man wohl nicht verargen wird, wenn fie die Idee, die fie befeelt, fobald diefelbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen benten. Wir haben es hier mit folden zu thun, benen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Zustande von der Welt, durch übertriebene Forderungen an fich felbst das Leben verleidet. Da ich felbst in bem Fall mar, und am besten weiß, mas für Bein ich barin erlitten, mas für Anstrengung es mir gekoftet, ihr zu entgehn, fo will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man mablen konnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ist etwas fo Unnatürliches, dag ber Mensch sich von sich selbst logreife, sich nicht allein beschädige, sondern vernichte, daß er meiftentheils zu mechanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ins Wert zu richten. Wenn Ajar in fein Schwert fällt, so ift es die Last seines Körpers, die ihm den letten Dienst erweiset. Benn ber Rrieger seinen Schildtrager verpflichtet, ihn nicht in die Bande der Reinde gerathen zu laffen. fo ift es auch eine aufere Rraft, beren er fich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. Frauen suchen im Wasser die Rublung ihres Berzweifelns, und das höchst mechanische Mittel des Schieggewehrs sichert eine schnelle That mit ber geringsten Anstrengung. Des Erhängens erwähnt man nicht gern, weil es ein unedler Tob ift. In England fann es am erften begegnen, weil man bort von Rugend auf fo manchen hangen fieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, durch Deffnung der Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu icheiben, und ber raffinirtefte,

schnellste, schmerzenloseste Tod durch eine Natter war einer Königin würdig, die ihr Leben in Glanz und Lust zugebracht hatte. Alles dieses aber sind äußere Behelse, sind Feinde, mit denen der Mensch gegen sich selbst einen Bund schließt.

Wenn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich fonft in der Geschichte weiter umfah, so fand ich unter allen benen, Die fich felbst entleibt, keinen der diese That mit folder Groftheit und Freiheit des Beiftes verrichtet, als Raifer Dtho. Diefer. zwar als Felbherr im Nachtheil, aber boch feineswegs aufs Meukerste gebracht, entschlieft sich jum Besten bes Reichs, bas ihm gemiffermagen ichon angehörte, und gur Schonung fo vieler Taufende, die Welt zu verlaffen. Er begeht mit feinen Freunden ein heitres Nachtmahl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigner Sand in bas berg gestoßen. Diese einzige That ichien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln könne wie Otho, fich nicht erlauben durfe, freiwillig aus ber Welt zu gehn. Durch diese Ueberzeugung rettete ich mich nicht sowohl von bem Borfat als von ber Brille bes Selbstmords, welche fich in jenen berrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen batte. Unter einer ansehnlichen Baffensammlung besak ich auch einen koftbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und ehe ich das Licht auslöschte, verfuchte ich, ob es mir wohl gelingen mochte, die icharfe Spite ein paar Boll tief in die Bruft zu fenken. Da diefes aber niemals gelingen wollte, fo lachte ich mich zulett felbft aus, marf alle hppochondrifchen Fragen hinweg, und beschloß zu leben. Um diek aber mit Beiterfeit thun zu tonnen, mußte ich eine bichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, mas ich über biefen wichtigen Bunkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache fommen follte. Ich versammelte hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geangstigt; aber es wollte fich nichts geftalten: es fehlte mir eine Begebenbeit, eine Fabel, in welcher fie fich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerufalems Tobe, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte fogleich

die genauste und umständlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gesunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Gefäß, das eben auf dem Punkte des Gefrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sestes Sis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestzuhalten, ein Werk von so bedeutendem und mannichsaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Theilen auszusühren, war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hosstnug ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglud, in neue Berhältniffe zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unfern Billen zu einer falschen Theilnahme gelodt, uns peinigt die Halbeheit solcher Bustände, und doch sehen wir weder ein Mittel, sie zu ergänzen, noch ihnen zu entsagen.

Frau von la Roche hatte ihre älteste Tochter nach Frankfurt verheirathet, tam oft fie zu besuchen, und tonnte fich nicht recht in den Zustand finden, den sie doch felbst ausgewählt hatte. Anstatt fich darin behaglich zu fühlen, ober zu irgend einer Beränderung Anlaß zu geben, erging fie fich in Rlagen, fo bag man wirklich benken mußte, ihre Tochter fen unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglud eigentlich bestünde. Ich war indessen in dem Sause gut aufgenommen und tam mit dem gangen Cirtel in Berührung, ber aus Berfonen bestand, die theils gur Beirath beigetragen hatten, theils berfelben einen gludlichen Erfolg munichten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeit fafte Bertrauen, ja Freundschaft zu mir. Er mar ber erfte katholische Geiftliche, mit dem ich in nähere Berührung trat, und ber, weil er ein fehr hellsehender Mann mar, mir über ben Glauben, die Bebräuche, die äußern und innern Berhältniffe der altesten Rirche ichone und hinreichende Aufschluffe gab. Der Bestalt einer mohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Namen Servieres, erinnere ich mich noch genau. Ich tam mit ber Alessina= Schweizerischen und andern Familien gleichfalls in Berührung, und mit ben Söhnen in Berhältniffe, die fich lange freundschaftlich fortsetten, und fah mich auf einmal in einem fremben Cirtel einheimisch, an beffen Beschäftigungen, Bergnugungen, felbft Religionsübungen ich Antheil zu nehmen veranlagt, ja genothigt wurde. Mein früheres Berhaltniß zur jungen Frau, eigentlich ein geschwisterliches, marb nach ber Beirath fortgeset; meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich mar ber einzige in bem ganzen Rreife, an bem fie noch einen Bibertlang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt mar. Wir lebten in einem findlichen Bertrauen zusammen fort, und ob fich gleich nichts Leibenschaftliches in unsern Umgang mischte, fo mar er boch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden mußte und, obwohl mit Gludequtern gefegnet, aus dem heiteren Thal Ehrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein bufter gelegenes Sanbelshaus verfest, fich ichon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverhältnisse mar ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, fo fchien fich bas von felbst zu verstehn; aber die meisten Theilnehmer wendeten sich in verdrieglichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbeffern pflegte. Es bauerte nicht lange, so murbe mir biefer Ruftand gang unerträglich, aller Lebensverdruff, ber aus folden Salbverhältniffen berporzugehn pflegt, schien doppelt und dreifach auf mir zu laften, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien.

Ferusalems Tod, der durch die unglückliche Neigung zu der Gattin eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das Aehnliche, was mir im Augenblicke selbst widersuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setze, so konnte es nicht sehlen, daß ich jener Production, die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt. Ich hatte mich äußerlich völlig isolirt, ja, die Besuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles beiseite, was nicht unmittelbar hierber gehörte. Dagegen faßte ich alles

zusammen, was einigen Bezug auf meinen Borsat hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Inhalt ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen, schrieb ich ben Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema bes Ganzen oder die Behandlung eines Theils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit wenigen Correcturen und Abanderungen, por mir. Es ward fogleich geheftet: benn ber Band bient ber Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilbe: man sieht viel eber, ob sie benn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewufit. einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich felbst barüber, als ich es nun burchging, um baran etwas ju andern und zu beffern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Reit, wenn ich es in gewiffer Entfernung befahe, mir manches beigeben murbe, bas noch ju feinem Bortheil gereichen konnte, gab ich es meinen jungeren Freunden zu lefen, auf die es eine besto größere Wirkung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher niemanden davon erzählt, noch meine Absicht entdect Freilich mar es hier abermals ber Stoff, ber eigentlich die Wirkung hervorbrachte, und fo maren fie gerade in einer ber meinigen entgegengesetten Stimmung: benn ich hatte mich burch biese Composition mehr als durch jede andere aus einem stürmi= ichen Elemente gerettet, auf bem ich burch eigene und frembe Schuld, burch zufällige und gemählte Lebensmeife, burch Borfat und Uebereilung, burch Sartnädigkeit und Nachgeben, auf die gewaltsamste Urt bin und wieder getrieben worden. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei, und zu einem neuen Leben berechtigt. Das alte hausmittel mar mir Diegmal vortrefflich zu Statten gekommen. Wie ich mich nun aber baburch erleichtert und aufgetlart fühlte, die Wirklichkeit in Boefie verwandelt zu haben, fo verwirrten fich meine Freunde baran, indem sie glaubten, man muffe die Boesie in Wirklichfeit permandeln, einen folden Roman nachspielen und fich allenfalls felbst erschießen: und mas hier im Anfang unter wenigen porging, ereignete fich nachher im großen Bublicum, und biefes Büchlein, was mir so viel genütt hatte, ward als höchst schablich verrufen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unglud, das es hervor= gebracht haben foll, mare zufälligerweise beinahe vorgebeugt morden, als es, bald nach feiner Entstehung, Gefahr lief, vernichtet zu werden; und damit verhielt sich's alfo. Merc war feit furgem von Betersburg gurudgefommen. Ich hatte ibn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gesprochen, und ihm von biefem Werther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinfte eröffnen fonnen. Ginst besuchte er mich, und als er nicht febr gesprächig ichien, bat ich ihn, mir zuzuhören. Er feste fich aufs Canapé, und ich begann, Brief por Brief, bas Abenteuer porzutragen. Nachdem ich eine Beile jo fortgefahren hatte. obne ihm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Paufe machte, mit einem: Run ja! es ift gang hubsch, auf bas fcbredlichste niederschlug, und sich, ohne etwas weiter hinzuzufügen, entfernte. Ich mar gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in ber erften Beit fein Urtheil über fie hatte, fo glaubte ich gang ficher, ich habe mich im Sujet, im Ion, im Styl, die benn freilich alle bedenklich maren, vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Ware ein Raminfeuer gur Sand gemefen, ich hatte das Wert fogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage. bis er mir endlich vertraute, bak er in jenem Moment fich in ber ichredlichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen tann. Er habe begwegen nichts gefehen noch gehört, und miffe gar nicht, wovon in meinem Manuscripte die Rede fen. Die Sache hatte fich indeffen, in fofern fie fich herftellen ließ, wieber bergestellt, und Merd mar in ben Zeiten seiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure zu schiden; sein humor fand fich wieder ein, nur mar er noch bitterer geworden als vorher. Er fchalt meinen Borfat, den Werther umquarbeiten, mit berben Ausbruden, und verlangte ihn gedruckt zu fehn, wie er lag. Es mard ein fauberes Manuscript davon besorgt, das nicht lange in meinen Sanden blieb: benn zufälligerweise an bemfelben Tage, an bem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und bas Bans. von einer freudigen Festlichkeit bewegt, glänzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu erssuchen. Ein solches Zusammentreffen hielt ich für ein günstiges Omen, ich sendete den Werther ab, und war sehr zusrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Göt von Berlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Wirkung diefes Buchleins mar groß, ja ungeheuer, und vorzüglich beghalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zundfrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleubern, so mar auch die Explosion, welche sich bierauf im Bublicum ereignete, beghalb fo machtig, weil die junge Welt fich ichon felbst untergraben hatte, und die Erschütterung bekwegen fo grok, weil ein jeder mit feinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebilbeten Leiden zum Ausbruch tam. Man fann von dem Bublicum nicht verlangen, daß es ein geiftiges Werk geiftig aufnehmen folle. Gigent= lich mard nur ber Inhalt, ber Stoff beachtet, wie ich ichon an meinen Freunden erfahren batte, und daneben trat das alte Borurtheil wieder ein, entspringend aus der Burde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen bidattischen Zwed haben muffe. Die mahre Darftellung aber hat feinen. Sie billigt nicht, fie tabelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Sandlungen in ihrer Folge, und dadurch erleuchtet und belehrt fie.

Bon Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch sehn, wie sie damit sertig wurden. Doch versehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienste und kenntnißreiche Mann hatte schon angesangen, alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart paßte, die er, geistig sehr beschränkt, für die ächte und einzige hielt. Auch gegen mich mußte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns bald in die Hände. Die höchst zarte Vignette von Chodowiedi machte mir viel Vers

gnügen; wie ich benn diesen Künstler über die Maßen verehrte. Das Machwerk selbst war aus der rohen Hausleinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem Familienkreise sich viel zu schaffen macht. Ohne Gestihl, daß hier nichts zu vermitteln sey, daß Werthers Jugendblüthe schon von vorn herein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Verfasser meine Behandlung die Seite 214 gelten, und als der wüste Mensch sich zum tödtlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Arzt seinem Patienten eine mit Hühnerblut geladene Pistole unterzuschieben, woraus denn ein schmutziger Spectakel, aber glücklicherweise kein Unheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache endigt sich zu jedermanns Zufriedenheit.

So viel mußte ich mich bavon zu erinnern: benn es ift mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette batte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Rupfer gelegt. verfagte ich, zur ftillen und unverfänglichen Rache, ein tleines Spottgebicht, Nicolai auf Berthers Grabe, welches fich jedoch nicht mittheilen läßt. Auch die Luft, alles zu bramatifiren. ward bei diefer Gelegenheit abermals rege. Ich fchrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, ber ziemlich nedisch ausfiel. Werther beschwert fich bitterlich, daß die Erlösung burch Hühnerblut fo schlecht abgelaufen. Er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschoffen. Run ift er in Bergweiflung, ihr Gatte ju fenn und fie nicht feben zu tonnen, da ihm der Anblick ihres Gesammtwesens fast lieber mare, als Die füßen Gingelnheiten, beren er fich durchs Gefühl verfichern barf. Lotten, wie man fie kennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und fo findet fich Belegenheit, Nicolai's Beginnen hochlich zu schelten, daß er fich gang unberufen in fremde Angelegenheiten mische. Das Gange mar mit qutem humor geschrieben, und schilderte mit freier Borahnung jenes unglückliche dunkelhafte Bestreben Nicolai's, fich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen mar, wodurch er fich und andern in der Folge viel Berdruß machte, und barüber aulest. bei fo entschiedenen Berdienften, seine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ift niemals abgeschrieben

worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Production eine besondere Borliebe. Die reine heiße Neigung der beiden jungen Personen war durch die komisch tragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichkeit waltete durchauß, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höslich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausdrückte:

Mag jener dünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Blumpe, der nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfaffenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

Borbereitet auf alles, was man gegen den Werther porbringen wurde, fand ich fo viele Widerreden teinesmeas perdrießlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet fen : benn anstatt daß mir jemand über mein Buchlein, wie es lag, etwas Berbindliches gesagt hatte, so wollten fie sammtlich ein für allemal miffen, mas benn eigentlich an ber Sache mahr fen: worüber ich benn fehr ärgerlich wurde, und mich meistens höchst unartig bagegen äußerte. Denn biefe Frage zu beantworten. batte ich mein Wertchen, an bem ich so lange gesonnen, um fo manchen Elementen eine poetische Ginbeit zu geben, wieder ger= rupfen und die Form gerstören muffen, wodurch ja die mahrhaften Bestandtheile selbst, wo nicht vernichtet, wenigstens zerstreut und verzettelt worden waren. Naher betrachtet konnte ich jedoch dem Bublicum die Forderung nicht verübeln. Jerusalems Schicksal hatte großes Auffehen gemacht. Gin gebilbeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mann, ber Sohn eines ber erften Bottesgelahrten und Schriftstellers, gefund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Beranlaffung, aus ber Welt. Jebermann fragte nun, wie das möglich gewesen? und als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, mar die gange Jugend, als man von kleinen Berdrieglichkeiten, die ihm in vornehmerer Gefellichaft begegnet, sprach, ber gange Mittelftand aufgeregt, und jebermann munichte bas Genauere zu erfahren. Run erschien im Werther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas leben und bie Sinnegart bes genannten Junglings wieber zu finden meinte. Localität und Berfonlichkeit trafen gu, und bei ber großen Naturlichkeit der Darftellung glaubte man fich nun volltommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, paßte wieder so vieles nicht, und es entstand für die, welche bas Wahre suchten, ein unerträgliches Beschäft, indem eine fonbernde Rritit hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund ber Sache war aber gar nicht zu tommen: benn mas ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet batte. liek fich nicht entziffern, indem ich, als ein unbemerkter junger Menfc, mein Wesen zwar nicht beimlich, aber boch im Stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit mar mir nicht unbekannt, wie fehr begunftigt jener Runftler gemefen, bem man Belegenheit gab, eine Benus aus mehreren Schönheiten herauszustudiren, und fo nahm ich mir auch die Erlaubnig, an ber Geftalt und ben Gigenschaften mehrerer hubschen Rinder meine Lotte zu bilden, obgleich bie hauptzüge von der Beliebteften genommen maren. Das forfchende Bublicum tonnte daber Aehnlichkeiten von verschiedenen Frauengimmern entbeden, und ben Damen war es auch nicht gang gleichgültig, für die rechte zu gelten. Diefe mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jedermann, ber mich nur ansah, entschieden zu miffen verlangte, mo benn bie eigent= liche wohnhaft fen? Ich suchte mir wie Nathan mit ben brei Ringen durchzuhelfen, auf einem Auswege, ber freilich hoberen Wefen zukommen mag, wodurch fich aber weder das gläubige. noch das lesende Bublicum will befriedigen laffen. Dergleichen peinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszumerben: allein fie begleiteten mich durchs gange Leben. Ich suchte mich bapor auf Reisen durchs Incognito zu retten, aber auch diefes Sulfsmittel murde mir unversehens vereitelt, und so mar ber Berfaffer jenes Werkleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schabliches

gethan, dafür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Budringlichkeiten bestraft.

Auf diese Weise bedrängt, mard er nur allzusehr gemahr. daß Autoren und Bublicum durch eine ungeheure Kluft getrennt find, wovon fie, zu ihrem Glud, beiberfeits feinen Begriff haben. Wie vergeblich daher alle Borreden fepen, hatte er ichon längst eingesehen: benn je mehr man seine Absicht klar zu machen gedenkt, zu besto mehr Bermirrung giebt man Unlag. Ferner mag ein Autor bevorworten, so viel er will, das Bublicum wird immer fortfahren, die Forberungen an ihn zu machen, die er ichon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Gigenheit der Lefer, die uns besonders bei benen, welche ihr Urtheil druden laffen, gang tomisch auffällt, ward ich gleichfalls früh bekannt. Sie leben nämlich in bem Wahn, man werbe, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zuruck hinter bem, was fie eigentlich wollten und wünschten, ob fie gleich kurz vorher, ehe sie unsere Arbeit gesehn, noch gar keinen Begriff hatten, daß so etwas vorhanden oder nur möglich senn könnte. Alles diefes bei Seite gefest, fo mar nun bas größte Blud ober Unglud, daß jedermann von diesem seltsamen jungen Autor, ber so unvermuthet und so kuhn hervorgetreten, Kenntniß gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu feben, zu fprechen, auch in ber Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquicklichen, immer aber zerstreuenden Rudrang zu erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja, es mare für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich baran hatte halten konnen; aber er mar aus ber Stille, ber Dammerung, ber Dunkelheit, welche gang allein die reinen Broductionen begunftigen fann, in ben garmen bes Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird burch Theilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil diese äußern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Cultur zusammentreffen, und uns baber, ba fie nicht forbern fonnen, nothwendig ichaben muffen.

Doch mehr als alle Zerstreuungen des Tags hielt den Bersfasser von Bearbeitung und Bollendung größerer Werke die Lust Soethe, Werte. XII. ab, die über jene Gesellschaft gekommen, alles, was im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, zu dramatisiren. Was dieses Kunstwort (denn ein solches war es in jener productiven Gesellschaft) eigentlich bedeutete, ist hier auseinander zu setzen. Durch ein geistreiches Zusammenseyn an den heitersten Tagen aufgeregt, gewöhnte man sich, in augenblicklichen kurzen Darstellungen alles dasjenige zu zersplittern, was man sonst zusammenzgehalten hatte, um größere Compositionen daraus zu erbauen. Ein einzelner einsacher Vorsall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Mißverstand, eine Paradoxie, eine geistreiche Bemerkung, persönliche Eigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten rausschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Bersen.

An dieser genialisch-leidenschaftlich durchgesetten Uebung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denkweise. Man ließ nämlich Gegenstände, Begebenheiten, Bersonen an und für fich, fo wie in allen Berhältniffen bestehen, man suchte fie nur beutlich gu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend ober mißbilligend, follte fich vor ben Augen bes Beschauers in lebenbigen Formen bewegen. Man fonnte diefe Broductionen belebte Sinngedichte nennen, die, ohne Schärfe und Spigen, mit treffenden und entscheidenden Bügen reichlich ausgestattet maren. Das Jahrmarttsfest ift ein folches, ober vielmehr eine Sammlung folcher Epigramme. Unter allen bort auftretenden Masten find mirtliche. in jener Societat lebende Glieder, oder ihr wenigstens verbunbene und einigermaßen befannte Bersonen gemeint: aber ber Sinn bes Rathfels blieb ben meiften verborgen, alle lachten, und weniae mußten, baf ihnen ihre eigensten Gigenheiten zum Scherze bienten. Der Prolog gu Bahrdts neuesten Offenbarungen ailt für einen Beleg anderer Art; die kleinsten finden sich unter ben gemischten Gedichten, fehr viele find zerstoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittheilen. Bas hiervon im Drud erschienen, vermehrte nur bie Bewegung im Bublicum, und die Neugierde auf den Berfaffer; mas handschriftlich mitgetheilt murbe, belebte ben nachften Rreis, ber fic immer erweiterte. Doctor Bahrdt, damals in Gießen, besuchte mich, scheinbar höflich und zutraulich; er scherzte über den Brolog, und wünschte ein freundliches Berhältniß. Wir jungen Leute aber suhren sort kein geselliges Fest zu begehen, ohne mit stiller Schadenfreude uns der Eigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und glücklich dargestellt hatten.

Miffiel es nun bem jungen Autor feineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werben, so suchte er mit freudiger Bescheibenheit ben bewährtesten Mannern bes Baterlands feine Achtung zu bezeigen, unter benen vor allen andern ber herrliche Juftus Möfer zu nennen ift. Diefes unvergleichlichen Mannes Eleine Auffäte, staatsbürgerlichen Inhalts, maren schon feit einigen Jahren in ben Denabruder Intelligenzblättern abgedrudt. und mir durch Berber bekannt geworden, ber nichts ablehnte. was irgend murbig zu seiner Zeit, besonders aber im Drud fich hervorthat. Möfers Tochter, Frau von Boigts, mar beschäftigt. Diese gerftreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten bie Berausgabe kaum erwarten, und ich feste mich mit ihr in Berbindung. um mit aufrichtiger Theilnahme zu versichern, daß die für einen bestimmten Rreis berechneten wirksamen Auffage, sowohl der Materie als der Form nach, überall zum Nuten und Frommen bienen wurden. Sie und ihr Bater nahmen diefe Aeugerung eines nicht gang unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Beforgniß, die fie gehegt, durch diefe Erklärung vorläufig gehoben morben.

An diesen kleinen Aufsätzen, welche, sämmtlich in Ginem Sinne verfaßt, ein wahrhaft Ganzes ausmachen, ist die innigste Kenntniß des bürgerlichen Wesens im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswerth. Wir sehen eine Bersassung auf der Bersgangenheit ruhn, und noch als lebendig bestehn. Son der einen Seite hält man am Herkommen sest, von der andern kann man die Bewegung und Beränderung der Dinge nicht hindern. Hier sürchtet man sich vor einer nützlichen Neuerung, dort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnütz, ja schädlich wäre. Wie vorurtheilsfrei setzt der Verfasser die Verhältnisse der Stände aus einander, so wie den Bezug, in welchem die Städte, Fleden und Oörfer wechselsitig stehn. Man erfährt ihre Gerechts

same zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird uns bekannt, wo das Grundcapital des Staats liegt und was es für Intersessen bringt. Wir sehen den Bestt und seine Bortheile, dagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art, sodann den mannichsaltigen Erwerb; hier wird gleichsalls die ältere und neuere Zeit einander entgegengesett.

Denabrud, als Glied ber Sanfe, finden wir in ber altern Epoche in großer Sandelsthätigkeit. Rach jenen Beitverhaltniffen hat es eine merkwürdige und schone Lage; es kann fich die Brobucte bes Landes zueignen, und ift nicht allzu weit von ber See entfernt, um auch dort felbst mitzuwirken. Nun aber, in ber spätern Zeit, liegt es ichon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Seehandel entfernt und ausgeschloffen. Wie biek zugegangen, wird von vielen Seiten bargestellt. Bur Sprache kommt ber Conflict Englands und ber Ruften, ber Safen und des Mittellandes; hier werden die großen Bortheile berer, welche der See anwohnen, herausgesett, und ernstliche Borichläge gethan, wie die Bewohner bes Mittellandes fich biefelben gleichfalls zueignen konnten. Sobann erfahren mir gar manches von Gewerben und Handwerten, und wie folche durch Fabriten überflügelt, durch Rrämerei untergraben merben: mir feben ben Berfall als den Erfolg von mancherlei Urfachen, und diefen Erfolg wieder als die Urfache neuen Berfalls, in einem emigen schwer zu lösenden Cirkel; boch zeichnet ihn ber madere Staatsbürger auf eine fo beutliche Weise bin, bag man noch glaubt, fich baraus retten zu konnen. Durchaus läßt ber Berfaffer bie gründlichste Ginficht in die besondersten Umftande feben. Seine Borschläge, sein Rath, nichts ift aus ber Luft gegriffen, und boch fo oft nicht ausführbar, begwegen er auch bie Sammlung Batriotifche Phantafien genannt, obgleich alles fich barin an das Wirkliche und Mögliche hält.

Da nun aber alles Deffentliche auf dem Familienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen finden wir die Beränderung der Sitten und Gewohnheiten, der Kleidungen, der Diät, des häuslichen Lebens, der Erziehung. Man mußte eben alles, was in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht,

rubriciren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ift bewundernswürdig. Gin volltommener Geschäftsmann spricht zum Bolfe in Wochenblättern. um dasjenige, mas eine einfichtige wohlwollende Regierung fich vornimmt ober ausführt, einem jeden von der rechten Seite faflich zu machen; teineswegs aber lehrhaft, fondern in ben mannich= faltigsten Formen, die man poetisch nennen konnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über seinen Begenstand erhaben, und weiß uns eine beitere Unficht bes Ernstesten zu geben; balb hinter biefer, balb hinter jener Maste halb verstedt, bald in eigner Berfon fprechend, immer vollständig und erschöpfend, babei immer froh, mehr oder weniger ironisch, burchaus tuchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und diefes alles fo abgemeffen, daß man zugleich ben Beift, ben Berftand, Die Leichtigkeit, Bemandtheit. ben Beschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütziger Gegenstände, auf tiefe Ginficht, freie Ueberficht, gludliche Behandlung, fo grundlichen als frohen humor, wußte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte ben größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Bortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigen Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen, ob er uns gleich viel Pein im Leben versursacht, daß wir das, was wir schäpen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.

## Dierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Verfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manuscript gekannt hatten, und sie deßhalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kühn genug, zum voraus geweissagt. Zu ihnen sanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den erstern that sich Lenz am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Mensichen ist schon umrissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten, und seine Eigensheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Noth hatte, an der Tagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Bas gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, das ward von den besseren scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebüchern ausbewahrt. Nun aber gesellten sich die strengsten sittlichen Forderungen an sich und andere zu der größten Fahrlässisseit im Thun, und ein aus dieser halben Selbstkenntniß entspringender Dünkel verführte zu den seltsamsten Angewohnheiten

und Unarten. Bu einem folchen Abarbeiten in ber Gelbstbeobachtung berechtigte jedoch die aufwachende empirische Psychologie, die nicht gerade alles, mas uns innerlich beunruhigt, für bos und verwerflich erklären wollte, aber doch auch nicht alles billigen tonnte; und fo mar ein emiger nie beizulegender Streit erregt. Diefen zu führen und zu unterhalten, übertraf nun Lenz alle übrigen Un= oder Salbbeschäftigten, welche ihr Inneres unter= gruben, und fo litt er im Allgemeinen von ber Beitgefinnung, welche durch die Schilderung Werthers abgeschloffen sein follte; aber ein individueller Buschnitt unterschied ihn von allen übrigen, bie man durchaus für offene redliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang gur Intrigue, und zwar zur Intrique an sich, ohne bag er eigentliche Zwecke, verständige, felbstische, erreichbare 3mede dabei gehabt hatte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Fragenhaftes vorzuseten, und eben begwegen biente es ihm gur beständigen Unterhaltung. Auf Diefe Beife mar er zeitlebens ein Schelm in ber Einbildung, seine Liebe wie fein Sag maren imaginar, mit feinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort etwas zu thun haben mochte. Durch die verkehrtesten Mittel suchte er feinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete sein Werk immer wieder felbst; und so hat er niemanden, ben er liebte, jemals genütt, niemanden, ben er hafte, jemals geschabet, und im Bangen schien er nur zu sündigen, um sich strafen, nur zu intriquiren, um eine neue Kabel auf eine alte pfropfen zu fonnen.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Productivität ging sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spissindigkeit mit einander wetteiserten, das aber, bei aller seiner Schönheit, durchaus kränkelte, und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurtheilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und barockesten Frazen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhaft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesetzt, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er konnte um so mehr viele

Stunden verschleudern, als die Zeit, die er zum Lesen anwenbete, ihm bei einem glücklichen Gedächtniß immer viel Frucht brachte und seine originelle Denkweise mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit lieflandischen Cavalieren nach Strafburg gesendet, und einen Mentor nicht leicht unglücklicher wählen fonnen. Der altere Baron ging für einige Zeit ins Baterland gurud, und hinterließ eine Beliebte, an bie er fest gefnupft mar. Leng, um ben zweiten Bruder, ber auch um biefes Frauengimmer warb, und andere Liebhaber gurudgubrangen, und bas toftbare Berg seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun felbst fich in die Schone verliebt zu ftellen, oder, wenn man will, zu verlieben. Er feste biefe feine Thefe mit ber hartnädigsten Anbanglichfeit an das 3beal, das er fich von ihr gemacht hatte, burch, ohne gewahr werden zu wollen. daß er so gut als die übrigen ihr nur gum Scherg und gur Unterhaltung biene. Defto beffer für ihn! benn bei ihm mar es auch nur Spiel, welches befto langer bauern konnte, als fie es ihm gleichfalls fpielend erwiederte, ibn bald anzog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintansette. Man fen überzeugt, bag wenn er jum Bewuftsenn tam, wie ihm benn das zuweilen zu geschehen pflegte, er sich zu einem folchen Fund recht behaglich Glüd gewünscht habe.

Uebrigens lebte er, wie seine Zöglinge, meistens mit Officieren der Garnison, wobei ihm die wundersamen Anschauungen, die er später in dem Lustspiel die Soldaten aufstellte, mögen geworden sehn. Indessen hatte diese frühe Bekanntschaft mit dem Militär die eigene Folge für ihn, daß er sich für einen großen Kenner des Waffenwesens hielt; auch hatte er wirklich dieses Fach nach und nach so im Detail studirt, daß er einige Jahre später ein großes Memoire an den französischen Kriegsminister aufsetzte, wodon er sich den besten Ersolg versprach. Die Gebrechen jenes Zustandes waren ziemlich gut gesehn, die Heils diberzeugt, daß er dadurch bei Hose großen Einsluß gewinnen könne, und wußte es den Freunden schlechten Dank, die ihn, theils durch Gründe, theils durch thätigen Widerstand, bestimmten, dieses phantastische Wert, das schon sauber abgeschrieben, mit einem Briese begleitet,

couvertirt und förmlich abressirt war, zurückzuhalten, und in ber Folge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämmtlichen Fregänge seiner Kreuz- und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, sette mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu bestruchten, und einen kleinen Roman darauß zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich gränzenlos im Einzelnen versloß und sich an einem unendelichen Faden ohne Absicht hinspann. Bielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang dis zu der Zeit, da er sich in Wahnsinn versor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich nich an das nächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum mar Bot von Berlichingen erschienen, als mir Leng einen weitläufigen Auffat zusendete, auf geringes Conceptpapier geschrieben, beffen er fich gewöhnlich bediente, ohne ben minbesten Rand weder oben noch unten, noch an den Seiten zu laffen. Diefe Blätter maren betitelt: Ueber unfere Che, und fie würden, maren sie noch vorhanden, uns gegenwärtig mehr auf-Maren als mich damals, da ich über ihn und sein Wesen noch fehr im Dunkeln schwebte. Das hauptabsehen Dieser weitläufigen Schrift war, mein Talent und bas feinige neben einander gu Stellen; balb ichien er fich mir gu fuborbiniren, bald fich mir Aleich zu feten; bas alles aber geschah mit fo humoriftischen und Bierlichen Wendungen, daß ich die Ansicht, die er mir dadurch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wirklich Tehr hoch ichate, und immer nur barauf brang, daß er aus Dem formlosen Schweifen sich zusammenziehen, und die Bildungsgabe, die ihm angeboren mar, mit funftgemäßer Faffung benuten unochte. Ich erwiederte fein Bertrauen freundlichst, und weil er in seinen Blättern auf die innigste Berbindung drang (wie benn auch schon ber munderliche Titel andeutete), so theilte ich ihm von nun an alles mit, sowohl das ichon Gearbeitete als mas ich vorhatte; er fendete mir bagegen nach und nach seine Manuscripte, ben hofmeifter, ben neuen Menoga, bie Golbaten, Rachbildungen des Plautus, und jene Uebersetung des englischen Studs als Zugabe zu den Anmerkungen über das Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Borberichte sich dahin äußerte, als sen der In-halt dieses Aufsages, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlefung, einer Gesellschaft von Literaturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göt noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Verhältnissen schien ein literarischer Cirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginären Hasses, und zum Ziel einer abenteuerlichen und grillenhaften Verfolgung außersehen hatte.

Borübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Befellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erft ein Blied ber Strafburger, bann ber Frankfurter Befellichaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender und so war er willkommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem, mas ich vorhatte, fein Geheimnig machte, fo erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Fauft. besonders die Ratastrophe von Gretchen. Er fagte bas Stiet auf und benutte es für ein Trauerspiel, die Rindsmorberin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Borfaten megidnappte: es verdrok mich, ohne dak ich's ihm nachgetragen hatte. 3ch habe bergleichen Gedankenraub und Bormeanahmen nachher noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem Baudern und Beschmäten so manches Borgefetten und Gingebilbeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht ber großen Wirfung, welche badurch hervorzubringen ift, sich gern ber Contrafte bedienen, und sollten sie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden, so muß es bem Berfasser um so angenehmer sehn, baß ein entschiedener Gegensat sich ihm anbietet, indem er nach Lenzen von Klingern zu sprechen hat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten

sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergehendes Meteor, zog nur augenblicklich über den Horizont der deutschen Literatur hin und verschwand plößlich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; Klinger hingegen als einflußreicher Schriftseller, als thätiger Geschäftsmann, erhält sich noch bis auf diese Zeit. Bon ihm werde ich nun ohne weitere Bergleichung, die sich von selbst ergiebt, sprechen, in sofern es nöthig ist, da er nicht im Berborgenen so manches geleistet und so vieles gewirkt, sondern beides in weiterem und näherem Kreise noch in gutem Andenken und Ansehen steht.

Klingers Aeußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheithaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichts-bildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen, mas es ift, und an dem Jungling, was er ankundigt, und so war ich Klingers Freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl fich durch eine reine Bemuthlich= feit, und ein unverfennbar entschiedener Charafter erwarb ihm Rutrauen. Auf ein ernstes Wesen mar er von Jugend auf binaemiefen; er, nebst einer eben fo schönen und madern Schwester, hatte für eine Mutter zu forgen, die, als Wittme, folcher Rinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, mas an ihm mar. hatte er fich felbst verschafft und geschaffen, fo dag man ihm einen Bug von ftolger Unabhängigkeit, ber burch fein Betragen burchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein find, leichte Faffungstraft, vortreffliches Bedächtnig, Sprachengabe besaß er in hohem Brabe; aber alles ichien er weniger zu achten als die Festigkeit und Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Ginem folchen Jüngling mußten Rousseau's Berke vorzüglich zusagen. Emil war sein Haupt- und Grundbuch, und jene Gessinnungen fruchteten um so mehr bei ihm, als sie über die ganze gebildete Belt allgemeine Birkung ausübten, ja, bei ihm mehr

als bei andern. Denn auch er war ein Kind ber Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas, mas andere wegwerfen follten, hatte er nie befeffen, Berhaltniffe, aus welchen fie fic retten follten, hatten ibn nie beengt; und fo tonnte er für einen ber reinsten Münger jenes Natur-Evangeliums angesehen werben, und in Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Mensch und Sohn recht wohl ausrufen: Alles ift gut, wie es aus ben Sanden ber Natur fommt! - Aber auch ben Nachfat: Alles verschlimmert fich unter ben Sanden ber Menschen! brangte ibm eine widermartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbit, aber außer fich mit ber Welt bes Bertommens zu tampfen, von beren Geffeln ber Burger von Genf uns zu erlofen gebachte. Weil nun in bes Jünglings Lage biefer Kampf oft schwer und fauer mard, fo fühlte er fich gewaltsamer in fich guruckgetrieben, als daß er durchaus zu einer froben und freudigen Ansbildung hätte gelangen konnen: vielmehr mußte er fich burchsturmen, burchbrangen; baber fich ein bitterer Bug in fein Befen fclich, ben er in der Folge zum Theil gehegt und genährt, mehr aber befämpft und befiegt hat.

In feinen Broductionen, in fofern fie mir gegenwärtig find, zeigt fich ein ftrenger Berftand, ein bieberer Ginn, eine rege Einbildungsfraft, eine gludliche Beobachtung der menschlichen Mannicfaltigfeit, und eine charafteriftische Nachbilbung ber generischen Unterschiede. Seine Madchen und Anaben find frei und lieblich, seine Jünglinge glübend, seine Männer schlicht und verftandig, Die Figuren, die er ungunftig barftellt, nicht ju febr übertrieben; ihm fehlt es nicht an Beiterkeit und guter Laune, Wit und gludlichen Ginfallen; Allegorien und Symbole fteben ibm zu Bebot; er weiß uns zu unterhalten und zu vergnügen, und ber Genug wurde noch reiner fenn, wenn er fich und uns den heitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Migwollen bier und da verkummerte. Doch dieg macht ihn eben zu dem, mas er ift, und baburch wird ja die Gattung ber Lebenden und Schreibenden so mannichfaltig, daß ein jeder theoretisch zwischen Er= fennen und Jrren, praktisch zwischen Beleben und Bernichten birt und wieder wogt.

Rlinger gehört unter bie, welche fich aus fich felbst, aus

ihrem Gemüthe und Berstande heraus zur Welt gebildet hatten. Beil nun dieses mit und in einer größeren Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Bolkseigenthümlichkeit hersließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulformen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische Bedeutung gänzlich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Ansichten, Systeme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Beränderungen ankündigen oder bewirken: ein Bersahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie dassenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Daseyn und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charakters aber wird um Desto würdiger, wenn es sich durch das Welt- und Geschäftsleben durcherhält, und wenn eine Behandlungsart des Borkommlichen. welche manchem schroff, ja gewaltsam scheinen möchte, zur rechten Zeit angewandt, am sichersten jum Biele führt. Dieß geschah bei ihm, ba er ohne Biegsamkeit (welches ohnebem die Tugend ber geborenen Reichsbürger niemals gewesen), aber besto tüchtiger, fester und redlicher, sich zu bedeutenden Bosten erhob, fich barauf zu erhalten mußte, und mit Beifall und Gnabe feiner höchsten Gonner fortwirkte, babei aber niemals weder feine alten Freunde, noch ben Weg, ben er zurückgelegt, vergaß. Ja, er suchte die volltommenfte Stetigkeit des Andenkens durch alle Grade der Abmesenheit und Trennung hartnädig zu erhalten: wie es benn gewiß angemerkt zu werben verdient, daß er, als ein anderer Willigis, in seinem durch Orbenszeichen geschmudten Bappen Merkmale seiner frühesten Zeit zu veremigen nicht verichmähte.

Es dauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lavatern in Berbindung. Der Brief des Pastors an seinen Collegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet: denn manches traf mit seinen Gesinnungen vollkommen überein. Bei seinem unablässigen Treiben ward unser Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomik,

beren Einleitung schon früher in das Publicum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenriffe, besonders aber Christusbilder zu schicken, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Heiland gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht anders zu helsen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl berer, welche feinen Glauben an Die Bhpfiognomit hatten, oder doch wenigstens fie für ungewiß und trüglich hielten, war febr groß, und fogar viele, die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Rigel, ihn zu verfuchen und ihm wo möglich einen Streich zu spielen. Er hatte fich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler die Profile mehrerer namhaften Menschen beftellt. Der Absender erlaubte fich ben Scherz, Bahrdts Portrait zuerst statt bes meinigen abzuschiden, mogegen eine zwar muntere, aber donnernde Epistel gurudtam, mit allen Trumpfen und Betheurungen, daß dieß mein Bild nicht fen, und mas Lavater fonft alles zu Bestätigung ber physiognomischen Lehre bei biefer Gelegenheit mochte zu fagen haben. Mein wirkliches nachgefendetes ließ er eher gelten; aber auch hier schon that fich ber Wiberftreit berpor, in welchem er fich sowohl mit ben Malern als mit ben Individuen befand. Jene konnten ihm niemals mahr und genau genug arbeiten, Diefe, bei allen Borgugen, welche fie haben mochten, blieben boch immer zu weit hinter ber Ibee gurud, Die er von ber Menschheit und den Menschen hegte, als daß er durch das Befondere, wodurch der einzelne zur Berfon wird, einigermagen batte abgestoken merden follen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an seiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Borstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreislich schien, wie ein Mensch leben und athmen könne, ohne zugleich ein Christ zu senn. Mein Berhältniß zu der christlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemüth, und ich hatte von jener physischen Berwandtschaft, zu welcher Lavater sich hinneigte, nicht den mindesten Begriff. Aergerlich war mir daher

Die heftige Rudringlichkeit eines fo geist- als herzvollen Mannes, mit der er auf mich, fo wie auf Mendelssohn und andere los= ging, und behauptete, man muffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Christ nach seiner Art werden, ober man musse ihn zu sich binüberziehen, man muffe ibn gleichfalls von demjenigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diefe Forderung, fo unmittelbar bem liberalen Weltfinn, ju bem ich mich nach und nach auch bekannte, entgegen stehend, that auf mich nicht Die befte Wirfung. Alle Befehrungsversuche, wenn fie nicht gelingen, machen benjenigen, ben man zum Proselnten außersah, ftarr und verstockt, und dieses war um so mehr mein Fall, als Lavater gulett mit bem harten Dilemma hervortrat: "Entweder Christ ober Atheist!" Ich erklärte barauf, daß wenn er mir mein Christenthum nicht laffen wollte, wie ich es bisher gehegt hatte, fo konnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal ba ich fabe, daß niemand recht miffe, mas beibes eigentlich beifen folle.

Diefes hin= und Wiederschreiben, fo heftig es auch mar, störte das gute Berhältniß nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer; er mar feiner Lehre gewiß, und bei bem entschiedenen Borfat, feine Ueberzeugung in ber Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, mas nicht durch Rraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milde burchzuführen. Ueberhaupt gehörte er zu ben wenigen glüdlichen Menschen, beren außerer Beruf mit dem innern vollfommen übereinstimmt, und beren früheste Bildung, stetig zusammenhängend mit ber Spätern, ihre Fähigkeiten naturgemäß entwickelt. Mit ben garteften fittlichen Unlagen geboren, bestimmte er fich jum Beiftlichen. Er genoß bes nöthigen Unterrichts und zeigte viele Fähigkeiten, Dhne sich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel früher geboren als wir, ward von dem Freiheits- und Naturgeift der Reit ergriffen, der jedem fehr schmeichlerisch in die Ohren raunte: man habe, ohne viele außere Bulfsmittel, Stoff und Behalt genug in fich felbst, alles tomme nur barauf an, bag man ihn gehörig entfalte. Die Bflicht bes Beiftlichen, sittlich im taglichen Sinne, religiös im höheren auf die Menschen zu wirken, traf mit feiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fühlte, ben Menschen mitzutheilen, fie in ihnen zu erregen, mar bes Junglings entschiedenster Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf fich felbft, fo auf andere gu merten. Jenes ward ihm durch ein inneres Bartgefühl, biefes burch einen scharfen Blid auf bas Meußere erleichtert, ja aufgedrungen. Bur Beschaulichkeit mar er jedoch nicht geboren, gur Darftellung im eigentlichen Sinne hatte er feine Babe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften gur Thatigfeit, gur Birtsamfeit gedrängt, so daß ich niemand gefannt habe, ber ununterbrochener handelte als er. Weil nun aber unfer inneres fittliches Wefen in äußeren Bedingungen verforpert ift, es fen nun, bag wir einer Familie, einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt ober einem Staate angehoren, fo mußte er zugleich, in fofern er wirten wollte, alle diese Aeugerlichkeiten berühren und in Bewegung feten, wodurch denn freilich mancher Unftog, manche Berwidelung entsprang, besonders da bas Gemeinwesen, als beffen Glieb er geboren mar, in ber genauften und bestimmteften Beschräntung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon ber republifanische Rnabe gewöhnt fich, über das öffentliche Wefen zu benten und mitzusprechen. In ber erften Bluthe feiner Tage fieht fich ber Jüngling, als Bunftgenoffe, balb in bem Fall, feine Stimme zu geben und zu versagen. Will er gerecht und felbstftanbig urtheilen, fo muß er sich von dem Werth feiner Mitburger vor allen Dingen überzeugen, er muß sie tennen lernen, er muß sich nach ihren Gesinnungen, nach ihren Kräften umthun, und fo, indem er andere zu erforschen trachtet, immer in seinen eignen Bufen gurudfehren.

In solchen Berhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritit, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sey; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersetzung hielt, und freilich

für das, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hülfsmittel fand.

Aber gar balb ward jener zunft= und gilbemäßig langsam bewegte Wirkungskreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu senn wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen straswürdigen Mann. Die Sache wird ruchdar, man sieht sich genöthigt, sie zu unterssuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehen.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er besestigt sich dabei nur mehr in seinen eigenen Gedanken und Ueberzeugungen; nach Hause zurückgekommen, wirkt er immer freier auß sich selbst. Als ein edler guter Mensch fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschheit, und was diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unläugbaren Mängel, die einen jeden von der Bollkommenheit ablenken, sollen außgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Ebenbild vollkommen wiederherzuskellen.

So viel vorerst von den Anfängen dieses merkwürdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitere Schilberung unseres persönlichen Zusammentreffens und Beisammenspns. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald, auf einer vorzunehmensben Rheinreise, in Franksurt einsprechen. Sogleich entstand im Publicum die größte Bewegung; alle waren neugierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele hofften für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewinnen; die Zweisler dachten sich mit besbeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärkt

hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, ber sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedenkt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns aufs freundlichste, und ich sand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schon überliesert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verzieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Bunkte zur Sprache, über die wir uns in Briesen am wenigsten vereinigen konnten; allein dieselben ausstührlich zu behandeln, ward uns nicht Kaum gelassen, und ich ersuhr, was mir noch nie vorgekommen.

Wir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten bes Beiftes und Bergens unterhalten wollten, pflegten uns von ber Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei ber vielfachen Dentweise und ben verschiedenen Bilbungsftufen, fcon fcmer fällt, sich auch nur mit wenigen zu verständigen. Allein Lavater mar gang anders gefinnt; er liebte feine Wirkungen ins weite und breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in ber Gemeine, für beren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent befaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. Ihm mar eine richtige Unterscheidung der Bersonen und Beifter verliehen, fo daß er einem jeden geschwind ansah, wie ibm allenfalls zu Muthe fenn möchte. Fügte fich hierzu nun ein aufrichtiges Bekenntnig, eine treuberzige Frage, fo mußte er aus ber großen Fulle innerer und äußerer Erfahrung, ju jebermanns Befriedigung, das Gehörige zu erwiedern. Die tiefe Sanftmuth feines Blids, die bestimmte Lieblichkeit feiner Lippen, felbft ber burch sein Sochbeutsch burchtonende treuberzige Schweizer-Dialett. und wie manches andere, bas ihn auszeichnete, gab allen, zu benen er sprach, die angenehmfte Sinnesberuhigung: ja. feine. bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung trug nicht

wenig dazu bei, die Uebergewalt seiner Gegenwart mit der übrigen Gesellschaft auszugleichen. Gegen Anmaßung und Dünkel wußte er sich sehr ruhig und geschickt zu benehmen: denn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Ansicht, auf welche der beschränkte Gegner niemals denken konnte, wie einen diamantnen Schild hervor, und wußte denn doch das daher entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, daß dergleichen Mensichen, wenigstens in seiner Gegenwart, sich besehrt und überzeugt sühlten. Vielleicht hat der Eindruck bei manchen sortgewirkt: denn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch gut; es kommt nur darauf an, daß die harte Schase, die den fruchtbaren Kern umschließt, durch gelinde Einwirkung aufgelöst werde.

Was ihm dagegen die größte Bein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren äußere Häßlichkeit sie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich mißwollend und kleinlich zweifelnd, an, um eine Lehre zu entkräften, die für ihre Persönlichkeit beleidigend schien: denn es sand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine faunische Hülle zu Gunsten einer erwordenen Sittlichkeit gedeutet hätte. Die Härte, die Verstodung solcher Gegner war ihm fürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidensschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindselig anfauchen muß.

Unter solchen Umständen war an ein vertrauliches Gespräch, an ein solches, das Bezug auf uns selbst gehabt hätte, nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Beobachtung der Art, wie er die Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet sand: denn meine Lage war ganz von der seinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert keine seiner Bemühungen: denn es gedeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sämanne allzu bescheiden eingesteht; wer aber künstlerisch versährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein solches anerstannt wird. Nun weiß man, wie ungeduldig meine lieben theilsnehmenden Leser mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich höchst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verständigen.

Nun fühlte ich den Abstand zwischen meiner und der Lavaterschen Wirksamkeit nur allzu sehr: die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Nähe; und wer mich nach meinen Werken sür liebenswürdig hielt, sand sich sehr getäuscht, wenn er an einen starren ablehnenden Menschen anstieß.

Merd, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete befonders über das Zudringen der Weiblein, und als einige derselben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Aufmerksamkeit untersuchten, sagte der Schalk: die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern exorcistren lassen: denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosil so ausstührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und undebeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomik angehäust werden sollten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges künstlerisch beschauliches Wesen in Umtried; freisich nicht zu meinem augenblicklichen Bortheil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzuseten. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen slagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkwirdig und folgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavaters und der Fräulein von Klettenberg. Hier standen nun zwei entschiedene Christen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekenntniß nach den Gesinnungen verschiedener Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religon, seine eigne Art der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dieß nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen

verschiedenen Heiland bedürfen. Fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich
unbedingt hingiebt, alle Freude und Hoffnung auf seine Person
legt, und ihm ohne Zweisel und Bedenken das Schicksal des
Lebens anvertraut. Lavater hingegen behandelte den seinigen als
einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheisert, seine
Berdienste anerkennt, sie hochpreist, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ist. Welch ein Unterschied
zwischen beiderlei Richtung! wodurch im Allgemeinen die geistigen
Bedürfnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus
mag es auch zu erklären sehn, daß zärtere Männer sich an die
Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher
Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente
gewidmet, und allensalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiben Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, benen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allerlei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe, die man damit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins seh so unzuverlässig als das andere. Daher beliebte es mir, nich zu Gunsten beider zu erklären, ohne jedoch den Beifall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf andaß man glaube; was man glaube, seh völlig gleichgültig. Der Glaube seh ein großes Gesühl von Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft, und diese Sicherheit entspringe aus dem Zutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wesen. Auf die Unerschütterlichkeit dieses Zutrauens komme alles an; wie wir uns aber dieses Wesen denken, dieß hänge von unsern

übrigen Fähigkeiten, ja von den Umständen ab, und setz ganz gleichgültig. Der Glaube sen ein heiliges Gefäß, in welches ein jeder sein Gefühl, seinen Verstand, seine Einbildungskraft, so gut als er vermöge, zu opsern bereit stehe. Mit dem Wissen setz es gerade das Gegentheil; es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie viel man wisse. Daher könne man über das Wissen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Wissen fange vom Einzelnen an, setz endlos und gestaltlos, und könne niemals, höchstens nur träumerisch, zusammengesaßt werden, und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesett.

Dergleichen Salbwahrheiten und die baraus entspringenden Fresale mogen, poetisch bargestellt, aufregend und unterhaltend fenn, im Leben aber ftoren und verwirren fie bas Gefprach. 3ch ließ baber Lavatern gern mit allen benjenigen allein, bie fich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für biefe Entbehrung genugsam entschädigt burch die Reise, Die wir 2usammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete uns, lavater mar heiter und allerliebft. Denn bei einer religiösen und sittlichen, feineswegs angftlichen Richtung feines Beiftes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfalle bie Bemuther munter und luftig aufgeregt murben. Er war theilnehmend, geiftreich, wigig, und mochte bas Gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Grangen bliebe, die feine garten Gefinnungen ihm vorschrieben. Wagte man fich allenfalls barüber hinaus, fo pflegte er einem auf die Achsel zu klopfen, und ben Bermegenen burch ein treuberziges Bifch quet! gur Sitte aufzufordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in ber Renntnig feines Charafters als in der Reglung und Bilbung des meinigen zu Theil marb. In Ems fah ich ihn gleich wieder von Gefellichaft aller Art umringt, und fehrte nach Frankfurt gurud, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, fo dag ich fie taum verlaffen burfte.

Aber ich sollte so balb nicht wieder zur Ruhe kommen: benn Basedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Ginen entschiedeneren Contrast konnte man nicht sehen

als diefe beiben Manner. Schon der Anblid Bafedows beutete auf das Gegentheil. Wenn Lavaters Gesichtszüge fich bem Beschauenden frei hergaben, so waren die Basedowischen ausammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm, unter fehr breiten Augenlidern, Bafedoms aber tief im Ropfe, klein, ichwarz, icharf, unter ftruppigen Augenbrauen berporblinkend, babingegen Lavaters Stirnknochen von den fanftesten braunen haarbogen eingefaßt erschien. Basedoms beftige raube Stimme, seine ichnellen und icharfen Meugerungen, ein gemiffes bobnifches Lachen, ein ichnelles Serummerfen bes Gefprachs, und was ibn fonft noch bezeichnen mochte, alles mar ben Gigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die uns Lavater iverwöhnt hatte. Auch Basedow ward in Frankfurt sehr gesucht. und seine großen Beistesgaben bewundert; allein er mar nicht ber Mann, weder die Gemuther zu erbauen, noch zu lenten. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Feld, das er fich bezeichnet hatte, beffer anzubauen, damit die Menschheit fünftig bequemer und naturgemäßer barin ihre Wohnung nehmen follte; und auf biefen 3med eilte er nur allzu gerabe los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal feine Absichten beutlich machen. Dag er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geubt merden follten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in feinem Borhaben zu Beförderung der Thätigkeit und einer frischeren Weltanschauung lag: allein mir migfiel, daß die Beichnungen feines Glementarwerks noch mehr als die Begenftande felbst zerstreuten, ba in ber wirklichen Welt boch immer nur bas Mögliche beisammen fteht, und fie beghalb, ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und icheinbarer Bermirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwert bingegen zersplittert fie gang und gar, indem bas, mas in ber Weltanschauung teineswegs zusammentrifft, um der Berwandtichaft ber Begriffe willen neben einander fteht; wegwegen es auch jener finnlich-methodischen Borguge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten bes Amos Comenius querfennen muffen.

Biel munderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine

Lehre mar Basedoms Betragen. Er hatte bei Dieser Reise Die Absicht, bas Bublicum durch feine Berfonlichkeit für fein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa bie Gemüther, fondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er mufte pon feinem Borbaben groß und überzeugend zu iprechen, und jedermann gab ihm gern zu, mas er behauptete. Aber auf bie unbegreiflichste Beife verlette er die Gemuther der Menichen. benen er eine Beifteuer abgewinnen wollte, ja, er beleidigte fie ohne Roth, indem er feine Meinungen und Grillen über relis giofe Gegenstände nicht gurudhalten tonnte. Auch bierin erfcbien Basedow als bas Gegenstück von Lavatern. Wenn biefer bie Bibel buchstäblich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf den heutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, fo fühlte jener ben unruhigsten Rigel, alles au verneuen, und fowohl die Glaubenslehren als die außerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefagten Brillen umzumodeln. Um unbarmherzigsten jedoch und am unvorsichtigften verfuhr er mit benjenigen Borftellungen, die fich nicht unmittelbar aus ber Bibel, sondern von ihrer Auslegung berichreiben. mit jenen Ausbruden, philosophischen Runftworten ober finnlichen Gleichniffen, womit die Rirchenväter und Concilien fich bas Unaussprechliche zu verdeutlichen, ober die Reger zu bestreiten gefucht haben. Auf eine barte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jedermann als ben abgefagtesten Feind ber Dreieinigkeit. und tonnte gar nicht fertig werden, gegen dieß allgemein quaestandene Geheimnig zu argumentiren. Auch ich hatte im Brivatgespräch von diefer Unterhaltung fehr viel zu leiben, und mußte mir die Hppostasis und Dufia, so wie das Prosopon immer wieder vorführen laffen. Dagegen griff ich zu ben Baffen ber Paradorie, überflügelte seine Meinungen und magte bas Bermegne mit Berwegnerem zu befämpfen. Dieß gab meinem Beifte wieber neue Unregung, und weil Bafedow viel belefener mar, auch die Fechterstreiche bes Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen mußte, fo hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Bunfte unter uns abgehandelt murben.

Eine so herrliche Gelegenheit, mich, wo nicht aufzuklaren, doch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergeben laffen.

Ich vermochte Bater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich ber Anmuth gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man mard jungfräulich an feiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu fehr in sich gedrängt, tonnte nicht auf fein Meugeres merten. Schon bag er ununterbrochen ichlechten Tabat rauchte, fiel äußerft läftig, um fo mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer fangenden, aber häflich bunftenben Schwamm, nach ausgerauchter Bfeife', sogleich wieder aufschlug, und jedesmal mit den ersten Bugen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte bieses Braparat Basedowichen Stinkichwamm, und wollte ihn unter biefem Titel in ber Naturgeschichte eingeführt wiffen; woran er großen Spaß batte, mir bie miberliche Bereitung, recht gum Gfel, umftandlich außeinandersette, und mit großer Schadenfreude fich an meinem Abschen behagte. Denn dieses mar eine von den tiefgemurzelten üblen Gigenheiten bes fo trefflich begabten Mannes. daß er gern zu neden und die Unbefangensten tudisch anzustechen beliebte. Ruben konnte er niemand febn: durch grinfenden Spott mit heiserer Stimme reigte er auf, durch eine überraschende Frage sette er in Berlegenheit, und lachte bitter, wenn er seinen Amed erreicht hatte, mar es aber mohl zufrieden, wenn man, schnell gefaßt, ihm etwas bagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher Ersahrne, besonders was sich auf den verschiedenen Charafter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und an denen, die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Männer altern, und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt, und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft manchersei Scherz getrieben. Einst

verkleidete ich mich in einen Dorfgeistlichen, und ein namhafter Freund in bessen Gattin; wir sielen ber vornehmen Gesellschaft burch allzu große Höflichkeit ziemlich zur Last, wodurch benn jedermann in guten Humor versetzt wurde. An Abend-, Mitter-nacht- und Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern genossen des Schlass sehr wenig.

Im Gegensate zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aus Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sitzen blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenn, von Tabaks- und Schwammdampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetz, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und, wenn ich nach Verlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thür hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dictirend ausnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten bann zusammen auch manche Fahrt in bie Nachbarschaft, besuchten die Schlöffer, besonders abeliger Frauen, welche durchaus mehr als die Manner geneigt maren, etwas Beiftiges und Beiftliches aufzunehmen. Bu Raffau, bei Frau von Stein, einer höchst ehrwürdigen Dame, die ber allgemeinften Achtung genoß, fanden wir große Gefellichaft. Frau von la Roche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Rinbern fehlte es auch nicht. hier follte nun Lavater in physiognomische Bersuchung geführt werben, welche meift darin bestand, bag man ihn verleiten wollte, Bufälligfeiten ber Bilbung für Grundform zu halten; er mar aber beaugt genug, um fich nicht täuschen zu laffen. Ich follte nach wie vor die Bahrhaftigteit der Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Ansinnen ich mich nicht auf die artigste Beise entzog, bagegen bie Rinder um mich versammelte, um ihnen recht feltsame Dabrchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Begenständen qusammengesonnen maren: mobei ich den großen Bortheil hatte, daß tein Blied meines Sorfreises mich etwa zudringlich gefragt

hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sehn möchte.

Basedow brachte bas einzige vor, mas Noth fen, nämlich eine beffere Erziehung ber Jugend; wefchalb er bie Bornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beitragen aufforderte. Raum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamteit, die Gemuther, wo nicht sich zugewendet, boch zum guten Willen porbereitet, als ihn ber boje antitrinitarische Beift ergriff. und er, ohne das mindeste Gefühl, wo er sich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in feinem Ginne hochft religios. nach Ueberzeugung ber Gesellschaft höchst läfterlich. Lavater burch fanften Ernft, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch gerftreuende Spaziergange, suchten Mittel gegen biefes Unbeil: Die Berftimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Gine driftliche Unterhaltung, die man sich von Lavaters Gegenwart veriprochen, eine pabagogische, wie man fie von Basedow erwartete, eine fentimentale, zu ber ich mich bereit finden follte, alles mar auf einmal gestört und aufgehoben. Auf bem Beimwege machte Lavater ihm Bormurfe, ich aber bestrafte ihn auf eine luftige Beise. Es war heiße Zeit, und ber Tabaksdampf mochte Baseboms Gaumen noch mehr getrodnet haben; sehnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an der Landstraße von weitem ein Wirthshaus erblickte, befahl er bochft gierig bem Rutscher, bort ftille zu halten. Ich aber, im Augenblide, bag derfelbe anfahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er folle weiter fahren! Basedow, überrascht, konnte taum mit beiserer Stimme bas Gegentheil hervorbringen. Ich trieb ben Rutscher nur beftiger an, der mir gehorchte. Basedom verwunschte mich, und hätte gern mit Fäuften zugeschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelaffenheit: Bater, fend ruhig! Ihr habt mir großen Dant zu fagen. Glüdlicherweise faht ihr bas Bierzeichen nicht! Es ift aus zwei verschränkten Triangeln zusammengesett. Nun werdet ihr über Ginen Triangel gewöhnlich ichon toll; maren euch bie beiben zu Geficht gefommen, man hatte euch muffen an Retten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Belächter, zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater tibte seine Gebuld an dem alten und jungen Thoren.

Mls nun in ber Balfte bes Juli Lavater fich zur Abreife bereitete, fand Basedow seinen Bortheil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon fo eingewohnt. bag ich es nicht über mich gewinnen tonnte, fie zu verlaffen. Eine fehr angenehme, Berg und Ginn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Anblid einer mertwurdigen Burgruine schrieb ich jenes Lieb: " Soch auf bem alten Thurme ftebt" in Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bofen Art, ben Gindruck wieder zu verderben, allerlei Anittelreime und Poffen auf die nachsten Blatter. 3ch freute mich, ben herrlichen Rhein wiederzusehn, und ergeste mich an der Ueberraschung berer, die dieses Schauspiel noch nicht genoffen hatten. Nun landeten wir in Cobleng; wohin wir traten, mar der Zudrang fehr groß, und jeder von uns dreien erregte nach seiner Art Antheil und Reugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten fenn konnte; Lavater benahm fich vernünftig und tlug, nur daß er feine Bergensmeinungen nicht verbergen fonnte, und baburch, mit bem reinften Willen, allen Menschen vom Mittelichlag bochft auffallend ericbien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirthstisch in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich sak zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch seh. Und wie wir nun fürder nach Cöln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Sturm= und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

Glücklicherweise hatte dieses Weltkind auch eine Seite, die nach dem himmlischen deutete, welche nun auf eine ganz eigne Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Coln die Gebrüder Jacobi

treffen follten, welche mit andern vorzüglichen und aufmerkfamen Männern sich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen bewegten. Ich an meinem Theile hoffte von ihnen Bergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, durch Berbers icarfen Sumor veranlakten Unart entsprungen maren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi fich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Belegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, dag eben fo viel Selbstgefälligkeit bazu gehöre, andern, die fich behaglich fühlen, webe zu thun, als fich felbst ober feinen Freunden überfluffiges Gute zu erzeigen. Es war baburch eine gemiffe Mighelligkeit zwischen dem Ober= und Unterrhein entstanden, aber von so ge= ringer Bebeutung, daß fie leicht vermittelt werben fonnte, und hierzu waren die Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie la Roche gab uns ben beften Begriff von biefen eblen Brubern; Demoiselle Fahlmer, von Duffeldorf nach Frankfurt gezogen, und jenem Rreise innig verwandt, gab burch bie große Bartheit ihres Gemuths, burch die ungemeine Bilbung bes Beiftes ein Beugniß von dem Werth der Gefellschaft, in der fie herangemachsen. Sie beschämte uns nach und nach burch ihre Gebuld mit unserer grellen oberdeutschen Manier, fie lehrte uns Schonung, indem sie uns fühlen ließ, daß wir berfelben auch wohl bedürften. Die Treubergigkeit ber jungern Jacobischen Schwester, Die große Beiterkeit der Gattin von Frit Jacobi leitete unsern Geift und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität richtig fühlend, fich munter ausbrudend, eine berrliche Riederlanderin, die, ohne Ausdruck von Sinnlichkeit, durch ihr tüchtiges Wesen an die Rubensschen Frauen erinnerte. Benannte Damen hatten, bei längerem und fürzerem Aufenthalt in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Berbindung ge-Inupft, und bas ernfte, ftarre, gemiffermagen lieblose Befen Corneliens aufgeschloffen und erheitert, und fo mar uns benn ein Duffelborf, ein Bempelfort bem Beift und Bergen nach in Frantfurt zu Theil geworden.

Unser erstes Begegnen in Coln konnte daher sogleich offen und zutraulich sehn: benn jener Frauen gute Meinung von uns

hatte gleichfalls nach Saufe gewirkt; man behandelte mich nicht. wie bisher auf ber Reise, blog als ben Dunstichweif jener beiben groken Wandelsterne, fondern man wendete fich auch befonders an mich, um mir manches Bute zu ertheilen, und fchien geneigt, auch von mir zu empfangen. Ich war meiner bisherigen Thorbeiten und Frechheiten mube, hinter benen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemuth auf diefer Reise so wenig gesorgt werde; es brach baber mein Inneres mit Gewalt hervor, und dieg mag die Urfache fein, marum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erinnere. Das, mas man gebacht, die Bilber, die man gesehn, laffen fich in bem Berftand und in der Ginbilbungsfraft mieder hervorrufen; aber bas Berg ist nicht so gefällig, es wiederholt uns nicht die schönen Gefühle, und am wenigsten sind wir vermögend, uns enthusiaftische Domente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet bavon überfallen und überläßt fich ihnen unbewußt. Undere, bie uns in folden Augenbliden beobachten, haben beghalb bavon eine klarere und reinere Ansicht als wir selbst.

Religiose Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt, und verständige Unfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil fie mir gegen bas, mas ich fuchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir seine Gefühle, seine Meinungen über meine eignen Productionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit ben Forderungen bes Alltagsverstandes veinigte und mir fehr entschieden vortrug, mas ich hatte thun und laffen follen. bann gerrif ber Gedulbsfaden, und bas Gefprach gerbrach ober gerbröckelte sich, fo dag niemand mit einer sonderlich gunftigen Meinung von mir scheiben konnte. Biel naturlicher mare mir gemesen, mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemuth wollte nicht geschulmeistert, sondern burch freies Wohlwollen aufgeschlossen, und durch mahre Theilnahme zur hingebung angeregt fenn. Gin Gefühl aber, bas bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht mundersam genug äußern tonnte, mar bie Empfindung der Bergangenheit und Gegenwart in Gins: eine Unschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ift in vielen meiner größern und tleinern Arbeiten ausgebrudt und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob fie gleich im

Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann seltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Coln mar der Ort, wo das Alterthum eine folche unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine bes Doms (benn ein nichtfertiges Wert ift einem zerstörten gleich) erregte die von Stragburg her gewohnten Befühle. Runftbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand fich, ber mir aus bem Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der That und des Borfates, bes Erbauten und Angedeuteten hatte heraushelfen können. wie es jett mohl durch unsere fleifigen beharrlichen Freunde geichiebt. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Sallen und Bfeiler: aber einsam versentte ich mich in biefes. mitten in seiner Erschaffung, fern von der Bollendung icon er= starrte Beltgebäude immer mikmuthig. Sier mar abermals ein ungeheurer Bedanke nicht gur Ausführung gekommen! Scheint es doch, als mare die Architektur nur da, um uns zu überzeugen. daß durch mehrere Menschen, in einer Folge von Zeit, nichts zu leisten ist, und daß in Künsten und Thaten nur dasjenige zu Stande fommt, mas, wie Minerva, erwachsen und geruftet aus bes Erfinders Saupt hervorspringt.

In diesen mehr brüdenden als herzerhebenden Augenbliden ahnete ich nicht, daß mich das zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Jabachs Wohnung, wo mir das, was ich sonst nur innerlich zu bilden pslegte, wirkslich und sinnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst aussgestorben sehn, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir nichts verändert. Ein durch braunrothe Ziegelzrauten regelmäßig verziertes Estrich, hohe geschnitzte Sessel mit ausgenähten Sigen und Rücken, Tischblätter, künstlich eingelegt, auf schweren Füßen, metallene Hängeleuchter, ein ungeheueres Kamin und dem angemessenes Feuergeräthe, alles mit jenen früheren Tagen übereinstimmend, und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was nun aber die hierdurch wundersam aufgeregten Empsindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemälde über

bem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieser Bohnung saß mit seiner Frau, von Kindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig, frisch und lebendig, wie von gestern, ja von heute, und 
boch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese frischen 
rundbäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein Gedächtniß von ihnen übrig geblieben. Wie 
ich, überwältigt von diesen Sindrücken, mich verhielt und benahm, 
wüßte ich nicht zu sagen. Der tiesste Grund meiner menschlichen 
Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche 
Herzensbewegung ausgedeckt, und alles Gute und Liebevolle, was 
in meinem Gemüthe lag, mochte sich ausschließen und hervorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere 
Untersuchung und Verhandlung, der Neigung, des Vertrauens 
jener vorzüglichen Männer für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von biesem Seelen- und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lebte, zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Bube frech genung" thaten gnte Wirkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz geknüpft waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht Unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft bin ich nicht beshalb des Sigensinns und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Ob mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir boch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Art nicht fremb, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche höchst wilktommen und gemüthlich. Hier that sich kein Widerstreit hervor, nicht ein driftlicher, wie mit Lavater, nicht ein didaktischer, wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mittheilte, entsprangen unmittelbar aus seinem Gefühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir, mit unbedingtem Vertrauen, die tiefsten Seelenforderungen nicht verhehlte. Aus einer so wundersamen Vereinigung von Bedürsniß, Leidenschaft

und Ibeen konnten auch für mich nur Borahnungen entspringen beffen, mas mir vielleicht fünftiger beutlicher werben follte. Bludlicherweise hatte ich mich auch schon von diefer Seite, wo nicht gebildet, doch bearbeitet und in mich bas Dafenn und die Dentweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf ben Raub, aber ich empfand bavon boch icon bedeutende Wirkungen. Diefer Beift, ber fo entichieden auf mich mirtte, und ber auf meine gange Denkweise so großen Einfluß haben follte, mar Spinoga. Nachbem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bilbungsmittel meines wunderlichen Wefens vergebens umgesehen hatte, gerieth ich endlich an die Ethik biefes Mannes. Bas ich mir aus bem Werk mag herausgelefen, was ich in daffelbe mag hineingelesen haben, davon wiffte ich teine Rechenschaft zu geben; genug, ich fand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften, es ichien sich mir eine große und freie Ausficht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber befonders an ihn fesselte, war die granzenlose Uneigennüßigkeit. die aus jedem Sate hervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: "Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ibn wieder liebe," mit allen den Bordersäten, worauf es rubt, mit allen ben Folgen, Die baraus entspringen, erfüllte mein ganges Rachbenten. Uneigennützig zu fenn in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft, mar meine bochfte Luft, meine Maxime. meine Ausübung, fo dag jenes freche fpatere Wort: "Wenn ich bich liebe, mas geht's bich an?" mir recht aus bem Bergen gefprochen ift. Uebrigens moge auch bier nicht verkannt werden. daß eigentlich die innigsten Berbindungen nur aus dem Entgegengefetten folgen. Die alles ausgleichende Ruhe Spinoza's contrafirte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes= und Dar= ftellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man Sittlichen Gegenständen nicht angemoffen finden wollte, machte mich . Bu feinem leibenschaftlichen Schuler, ju feinem entschiedenften Berehrer. Beift und Berg, Berftand und Ginn fuchten fich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch biefe fam die Bereinigung ber verschiedenften Wefen gu Stande.

Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, Goethe, Werte. XII.

`.

gahrend und fiedend. Frit Jacobi, ber erfte, ben ich in biefes Chaos hineinbliden ließ, er, beffen Ratur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nahm mein Bertrauen herzlich auf, erwiederte baffelbe und suchte mich in seinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geiftiges Bedürfnig, auch er wollte es nicht burch fremde Sulfe beschwichtigt, fondern aus fich felbft herausgebilbet und aufgeklart haben. Was er mir von dem Buftande feines Gemuthes mittheilte, konnte ich nicht faffen, um fo meniger, als ich mir teinen Begriff von meinem eignen machen konnte. Doch er, ber in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung bes Spinoza. mir weit vorgeschritten mar, suchte mein buntles Bestreben gu leiten und aufzuklären. Gin folche reine Beiftespermanbtichaft mar mir neu, und erregte ein leidenschaftliches Berlangen fernerer Mittheilung. Nachts, als wir uns schon getrennt und in bie Schlafzimmer gurudgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondichein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Fenfter ftehend, schwelgten in der Fulle des Sin- und Wiedergebens, bas in jener herrlichen Zeit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch mußte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig teine Rechenschaft zu liefern; beutlicher ift mir eine Fahrt nach bem Jagbichloffe Bensberg, bas, auf ber rechten Seite bes Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über die Magen entzudte, maren die Wandverzierungen durch Weenir Wohlgeordnet lagen alle Thiere, welche bie Jagd nur liefern fann, rings umber wie auf dem Codel einer großen Gaulenhalle; über fie hinaus fah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Beschöpfe zu beleben, hatte ber außerordentliche Mann fein ganges Talent erschöpft, und in Darftellung bes mannichfaltigften thierischen Ueberkleides, ber Borften, ber Saare, ber Febern, bes Gemeibes, ber Rlauen, fich ber Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirfung fie übertroffen. Satte man die Runftwerte im Bangen genugsam bewundert, so ward man genothigt, über die Sandgriffe nachzudenken, wodurch folche Bilber fo geiftreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie fie burch Menschenhande entstanden seben und burch mas für Instrumente. Der Binfel mar nicht hinreichend: man mußte gang eigne Borrichtungen annehmen, durch welche ein fo Mannichfaltiges möglich

geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen: die Ursache war so bewundernswerth als die Wirkung.

Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh und glücklich von Statten. Die Ausbreitung bes Flusses labet auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude, an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Verhältnissen gar wohl gesielen.

In der Dufseldorfer Galerie konnte meine Borliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung finden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die ichone Rube, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche ben hauptcharafter biefes Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor ben Augen bes Gaftes, indem er wohl bemerken tonnte, daß ein weiter Wirtungsfreis von bier ausging und anderwarts eingriff. Die Thätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, bas Gefühl einer inneren Bufriedenheit zu erhöhen. Wir besuchten Elberfeld und erfreuten uns an der Rührigfeit so mancher mobibestellten Fabriten. hier fanden wir unsern Jung, genannt Stilling, wieber, ber uns ichon in Cobleng entgegengekommen mar, und ber ben Glauben an Sott und die Treue gegen die Menschen immer zu seinem toftlichen Geleit hatte. hier sahen wir ihn in seinem Kreise und freuten uns des Butrauens, das ihm feine Mitburger ichenkten, bie, mit irbischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebsame Begend gab einen beruhigenden Anblick, weil das Rüpliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Rehrte ich bann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurud, so genoß ich des entzudenden Gefühls einer Berbindung durch bas innerste Gemüth. Wir waren beide von der lebendigsten

Hoffnung gemeinsamer Wirtung belebt; bringend forderte ich ihn auf, alles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form träftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich auß so viel Berwirrungen heraußgerissen hatte; ich hoffte, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geleistet! und so schieden wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Bereinigung, ganz ohne Borgefühl, daß unser Streben eine entgegengesete Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzusehr offenbarte.

Was mir ferner auf bem Rückwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus ber Erinnerung verschwunden, theils weil ber zweite Anblick ber Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pflegt, theils auch weil ich, in mich gekehrt, das viele, was ich erfahren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Von einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufsorderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Befinnung, bei meinem völlig gwedund planlosen Leben und Sandeln, tonnte mir nicht verborgen bleiben, dag Lavater und Bafedom geistige, ja geiftliche Mittel zu irdischen Zweden gebrauchten. Mir, ber ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte fonell auffallen, bak beide Manner, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren. qu unterrichten und zu überzeugen bemüht maren, boch auch gemiffe Absichten im hinterhalte verbargen, an beren Beforberung ibnen fehr gelegen mar. Lavater ging gart und flug, Basedom beftig frevelhaft, fogar plump zu Werte; auch waren beibe von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von ber Bortrefflichkeit ihres Treibens fo überzeugt, dag man fie für redliche Manner halten. fie lieben und verehren mußte. Lavatern besonders tonnte man jum Ruhme nachjagen, daß er wirklich höhere 3mede hatte und. wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, der 3med beilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja, ihnen frei beraus meine Meinung gestand, und die ihrige dagegen vernahm, fo murbe ber Bedante rege, daß freilich ber porzugliche Menich bas Böttliche, mas in ihm ift, auch außer sich verbreiten möchte.

Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf fie zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergiebt er jenen hohen Borzügen gar fehr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich. Das himmlische, Ewige wird in den Körper irdischer Absichten eingefenkt und zu vergänglichen Schicksalen mit fortgeriffen. Nun betrachtete ich ben Lebensgang beiber Manner aus biefem Befichtspuntt, und fie ichienen mir eben fo ehrmurdig als bedauernswerth: benn ich glaubte porauszusehn, daß beibe sich genöthigt finden konnten, das Obere dem Unteren aufzuopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen Diefer Art bis aufs Meukerste verfolgte, und über meine enge Erfahrung binaus nach ähnlichen Fällen in ber Geschichte mich umfah, so entwickelte sich bei mir ber Borfat, an bem Leben Mahomets, ben ich nie als einen Betrüger hatte ansehen konnen, jene von mir in der Wirtlichkeit so lebhaft angeschauten Wege, Die anstatt zum Beil, vielmehr zum Berderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte furz porher das Leben des orientalischen Bropheten mit großem Intereffe gelesen und ftubirt, und war baber, als ber Bedanke mir aufging, ziemlich porbereitet. Das Gange näherte fich mehr ber regelmäßigen Form, ju ber ich mich schon wieber hinneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben schalten zu burfen, mäßig bediente. Das Stud fing mit einer Symne an, welche Mahomet allein unter dem heiteren Nachthimmel anstimmt. Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als eben fo viele Götter; bann fteigt ber freundliche Stern Gab (unfer Jupiter) bervor, und nun wird biefem, als bem Konig ber Geftirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich ber Mond herauf und geminnt Aug' und Berg des Anbetenben, ber fobann, burch bie hervortretende Sonne herrlich erquidt und gestärft, ju neuem Breise aufgerufen wird. Aber biefer Wechsel, wie erfreulich er auch fenn mag, ift bennoch beunruhigend, bas Gemuth empfindet, bak es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich zu Gott, bem Ginzigen, Emigen, Unbegränzten, bem alle biese begränzten berrlichen Wesen ihr Dasenn zu verdanken haben. Diese Symne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; sie ift verloren gegangen, murbe fich aber zum Amed einer Cantate mohl mieder berftellen laffen, und sich dem Musiker durch die Mannichsaltigkeit des Ausdrucks empsehlen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Absücht war, dem Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwechselung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl gesorgt senn.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, theilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit: feine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er selbst, beftiger aber Ali, diefen Glauben in dem Stamme weiter auszuhreiten. Sier zeigt fich Beiftimmung und Widerfeplichkeit, nach Berichiedenheit ber Charakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entfliehn. Im dritten Act bezwingt er feinen Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Raaba von ben Bögenbildern; weil aber doch nicht alles durch Rraft zu thun ift, so muß er auch zur Lift seine Buflucht nehmen. Das Frbische machft und breitet fich aus, bas Bottliche tritt gurud und wird getrübt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet feine Eroberungen, die Lehre wird mehr Bormand als Zwed, alle benkbaren Mittel muffen benutt merden: es fehlt nicht an Graufamteiten. Gine Frau. beren Mann er bat hinrichten laffen, vergiftet ibn. Im fünften fühlt er fich vergiftet. Seine große Fassung, Die Wieberkehr zu fich felbft, zum höheren Sinne machen ihn ber Bemunderung murbig. Er reinigt feine Lehre, befestigt fein Reich und ftirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Ausssührung schritt. Alles, was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschlagende Gesänge wurden vorläusig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomets Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwickelung derselben hier zu weit führen –

## Fünfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Berftreuungen, die boch meift zu ernften, ia religiösen Betrachtungen Anlaß gaben, kehrte ich immer wieder Bu meiner edlen Freundin von Rlettenberg gurud, beren Gegenwart meine fturmischen, nach allen Seiten hinftrebenben Deigungen und Leidenschaften, wenigstens für einen Augenblid, beschwichtigte, und ber ich von solchen Borfagen, nach meiner Schwester, am liebsten Rechenschaft gab. 3ch hatte wohl bemerten tonnen, daß von Beit zu Beit ihre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieß um so eber, als ihre Heiterkeit mit der Krankheit zunahm. Sie pflegte nett und reinlich am Fenster in ihrem Seffel zu siten, vernahm die Erzählungen meiner Ausfluge mit Wohlwollen, so wie dasjenige, mas ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, um die Begenden leichter ju beschreiben, Die ich gesehen hatte. Gines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilber wieder hervorgerufen, tam, bei untergebender Sonne, fie und ihre Umgebung mir wie verklärt por, und ich konnte mich nicht enthalten, so aut es meine Unfähigfeit juließ, ihre Berfon und die Gegenstände bes Bimmers in ein Bilb zu bringen, bas unter ben Sanden eines funftfertigen Malers, wie Rerfting, bochft anmuthig geworben ware. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin, und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

> Sieh in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegenüber, Und den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Diefer Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heidert gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr verssicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sen als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja, es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missonsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölker gegen die Missonarien annehmen, und ihren früheren Zustand dem neuern vorziehen durfte. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sehn.

Dag ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntnig entfernte, tam baber, weil ich baffelbe mit allau großem Ernft, mit leibenschaftlicher Liebe gu ergreifen gefucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine batte meine Reigung zu biefer Gefellichaft, die fich unter ber Siegesfahne Chrifti versammelte, immer zugenommen. Jebe positive Religion hat ihren größten Reig, wenn fie im Werben begriffen ift; begwegen ift es so angenehm, fich in die Zeiten ber Apostel zu benten, wo fich alles noch frisch und unmittelbar geiftig barstellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, bag sie jenen ersten Buftand fortzuseten, ja zu verewigen ichien. Sie fnupfte ihren Urfprung an die fruhften Beiten an, fie war niemals fertig geworben, sie hatte sich nur in unbemerkten Ranten burch die robe Welt hindurchgewunden; nun schlug ein einzelnes Auge, unter bem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes. Wurzel, um fich abermals aus unmerklichen, zufällig icheinenben

Anfängen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Bunkt hierbei mar ber, dag man die religiofe und burgerliche Berfaffung ungertrennlich in Gins ausammenschlang, bag ber Lehrer zugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter baftand; ja, mas noch mehr mar, bas göttliche Oberhaupt, bem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenft hatte, mard auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Antwort, sowohl mas die Berwaltung im Ganzen, als auch mas jeden Gingelnen bestimmen follte, durch den Ausspruch des Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die icone Rube, wie fie wenigftens das Aeufere bezeugte, mar höchst einladend, indem von der andern Seite, durch ben Miffionsberuf, alle Thatfraft, Die in dem Menschen liegt, in Anspruch genommen murbe. Die trefflichen Männer, die ich auf bem Spnodus zu Marienborn, mohin mich Legationsrath Morit, Geschäftsträger ber Grafen von Renburg, mitnahm, kennen lernte, hatten meine gange Berehrung gewonnen, und es mare nur auf fie angekommen, mich zu bent Ihrigen zu machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, ber Berfunft und Ausbildung berfelben, und fand mich in bem Fall, bavon Rechenschaft zu geben, und mich mit Theilnehmenden barüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder so wenig als Fraulein von Klettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Reigung einigermaßen erfaltete. Lange konnte ich jedoch ben eigentlichen Unterscheidungs= grund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als burch Forschung entgegendrang. Bas mich nämlich von der Brüdergemeine so wie von andern werthen Chriftenseelen absonderte, mar dasselbige, morüber die Rirche ichon mehr als einmal in Spaltung gerathen mar. Gin Theil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Gundenfall dergestalt verdorben fen, daß auch bis in ihren innersten Rern nicht bas mindeste Gute an ihr zu finden, bekhalb ber Mensch auf seine eignen Kräfte burchaus Bergicht zu thun, und alles von ber Gnabe und ihrer Ginwirfung zu erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr gern gu, wollte aber ber Natur inwendig noch einen gewiffen Reim augestehn, welcher, burch gottliche Gnade belebt, zu einem froben Baume geistiger Glüchfeligkeit empormachsen konne. Bon biefer lettern Ueberzeugung mar ich aufs innigste burchbrungen, ohne es selbst zu wissen, obwohl ich mich mit Mund und Feber zu bem Gegentheile bekannt hatte; aber ich dammerte fo bin. bas eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus biefem Traume murbe ich jedoch einst gang unvermuthet geriffen, als ich diese meine, wie mir schien, bochst unschuldige Meinung in einem geiftlichen Befprach gang unbewunden eröffnete, und bekhalb eine große Strafpredigt erdulden mußte. Dief fen eben. behauptete man mir entgegen, ber mabre Belagianismus, und gerade zum Unglud ber neueren Beit wolle biefe verberbliche Lebre wieder um sich greifen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschroden. 3d ging in die Rirchengeschichte gurud, betrachtete die Lehre und Die Schickfale bes Belagius naber, und fah nun beutlich, wie Diese beiden unvereinbaren Meinungen burch Jahrhunderte bin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem fie mehr thatiger ober leidender Natur gemefen, aufgenommen und befannt worben.

Mich hatte der Lauf der vergangenen Jahre unabläffig zu Uebung eigner Kraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raftlose Thatigfeit, mit dem beften Willen, zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forberte, daß biefe Thatigkeit geregelt und gum Ruten anderer gebraucht werden follte, und ich hatte biefe große Forderung in mir felbst zu verarbeiten. Rach allen Seiten bin mar ich an die Natur gemiesen; sie mar mir in ihrer Berrlichfeit erschienen; ich hatte fo viel madere und brave Menschen tennen gelernt, die fich's in ihrer Pflicht, um ber Pflicht willen, fauer merben ließen; ihnen, ja mir felbst zu entsagen, fchien mir unmöglich: Die Rluft, Die mich von jener Lehre trennte, marb mir beutlich, ich mußte alfo auch aus diefer Gefellichaft icheiben, und ba mir meine Reigung zu ben beiligen Schriften fo wie zu bem Stifter und ben früheren Bekennern nicht geraubt werden tonnte, fo bilbete ich mir ein Chriftenthum zu meinem Privatgebrauch, und suchte dieses burch fleißiges Studium ber Beschichte, und burch genaue Bemerkung berjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm,

sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich ben wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Bolksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions und Kirchengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr untergelegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerufalem befand fich ein Schufter, bem die Legende ben Namen Ahasverus giebt. Bu diesem hatte mir mein Dresdner Schufter die Grundzüge geliefert. Ich hatte ihn mit eines Sandwerksgenoffen, mit Sans Sachfens Beift und humor bestens ausgestattet, und ihn durch eine Reigung zu Chrifto veredelt. Beil er nun, bei offener Wertstatt, sich gern mit ben Borbeigebenben unterhielt, fie nedte und, auf Sofratische Beise, jeden nach seiner Art anregte, so verweilten die Nachbarn und andre vom Bolt gern bei ihm, auch Pharifaer und Sadducaer fprachen qu. und, begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbit wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn blog auf die Welt gerichtet mar, faßte boch zu unserem herrn eine besondere Reigung, die sich hauptsächlich dadurch äußerte, daß er den hohen Mann, deffen Sinn er nicht faßte, zu feiner eignen Dent- und Handelsweise bekehren wollte. Er lag daber Chrifto febr inftändig an, boch aus ber Beschaulichkeit ber-Dorzutreten, nicht mit folden Mußiggangern im Lande herumqu= Biebn, nicht das Bolt von der Arbeit hinmeg an fich in die Ginobe zu loden: ein versammeltes Bolt fen immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes baraus entstehn.

Dagegen suchte ihn der Herr von seinen höheren Ansichten und Zweden sinnbilblich zu belehren, die aber bei dem derben Manne nicht fruchten wollten. Daher, als Christus immer besteutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohlswollende Handwerter immer schärfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus nothwendig Unruhen und Aufstände ersolgen, und Christus selbst genöthigt sehn würde, sich als Parteihaupt zu erklären, welches doch unmöglich seine Absicht sey. Da nun der Berlauf der Sache wie wir wissen erfolgt, Christus gefangen und verurtheilt ist, so wird Ahasverus noch

heftiger aufgeregt, als Judas, der scheindar den Herrn verrathen, verzweiselnd in die Werkstatt tritt, und jammernd seine mißlungene That erzählt. Er sey nämlich, so gut als die klügsten der übrigen Anhänger, sest überzeugt gewesen, daß Christus sich als Regent und Bolkshaupt erklären werde, und habe das disher unüber-windliche Zaudern des Herrn mit Gewalt zur That nöthigen wollen, und deswegen die Priesterschaft zu Thätlichkeiten aufgereizt, welche auch diese bisher nicht gewagt. Bon der Jünger Seite sey man auch nicht undewassnet gewesen, und wahrscheinlicherweise wäre alles gut abgelausen, wenn der Herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten Zuständen zurückgelassen hätte. Uhasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milbe gestimmt, verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Exapostels, so daß diesem nichts übrig bleibt, als in der Sile sich aufzuhängen.

Als nun Jefus vor ber Werkstatt bes Schufters vorbei zum Tobe geführt wird, ereignet sich gerade bort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt, und Simon von Cyrene daffelbe weiter zu tragen gezwungen wird. Sier tritt Ahasverus hervor, nach hart verständiger Menschen Art, die, wenn fie jemand durch eigne Schuld ungludlich febn, tein Ditleid fühlen, ja vielmehr, durch unzeitige Gerechtigkeit gedrungen, . bas llebel burch Bormurfe vermehren; er tritt heraus und wiederholt alle früheren Warnungen, die er in heftige Beschulbigungen verwandelt, wozu ihn feine Reigung für ben Leibenben zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblide bedeckt die liebende Beronica des Heilands Gesicht mit dem Tuche, und da fie es wegnimmt, und in die Bobe balt, erblidt Abasperus barauf bas Antlit bes herrn, aber teinesmegs bes in Gegenwart leidenden, fondern eines herrlich Berklarten und himmlifches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von diefer Erscheinung mendet er die Augen meg, und vernimmt die Worte: Du wandelft auf Erben, bis bu mich in biefer Geftalt wieder erblicfft. Der Betroffene tommt erft einige Reit nachber zu fich felbft zurud, findet, ba alles fich jum Gerichtsplat gebrangt bat, bie Stragen Rerufalems obe: Unruhe und Sehnfucht treiben ihn fort, und er beginnt feine Wanderung.

Bon biefer und von bem Ereignig, wodurch bas Gebicht

zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andersmal. Der Anfang, zerstreute Stellen und der Schluß waren gesschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Spoche in mir entswickelte, die sich schon, als ich den Werther schrieb und nachher dessen Wirkungen sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am schwersten aufliegen, beren Beiftesfrafte fich früher und breiter entwickeln. Wir mogen unter bem Schut von Eltern und Bermandten emportommen, mir mogen uns an Geschwifter und Freunde anlehnen, durch Bekannte unterhalten, durch geliebte Bersonen beglüdt werben, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich gurudgewiesen wird, und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich fo zu dem Menschen ge= stellt, daß fie beffen Chrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im bringenden Augenblid, erwiedern kann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, daß in den hülfs= bedürftigsten Momenten uns zugerufen wird: "Argt, bilf bir felber!" und wie oft hatte ich nicht ichmerglich ausseufzen muffen: "Ich trete die Relter allein!" Indem ich mich also nach Beftätigung ber Selbstständigkeit umfah, fand ich als die sicherfte Bafe derfelben mein productives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren keinen Augenblick: mas ich machend am Tage gewahr murbe, bilbete fich fogar öfters Nachts in regelmäßige Träume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Bange, ober der Theil eines ichon Borhandenen. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühesten Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Nacht, wenn Wein und Beselligkeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern. was man wollte; es tam nur auf eine Belegenheit an, die einigen Charakter hatte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über diefe Naturgabe nachbachte und fand, daß fie mir gang eigen angehöre und durch nichts Fremdes weder begunftigt noch gehindert werden konne, fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dasenn in Gebanken gründen. Diese Vorstellung vermandelte sich in ein Bilb; die alte mythologische Figur des Prometheus fiel mir auf, ber, abgefondert von den Gottern, von feiner Bertstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, daß sich etwas Bebeutendes nur produciren laffe, wenn man fich ifolire. Meine Sachen, die fo viel Beifall gefunden hatten, maren Rinder ber Ginsamkeit, und seitbem ich ju ber Welt in einem breitern Berhältnik stand, fehlte es nicht an Kraft und Lust der Erfindung, aber die Ausführung ftodte, weil ich weber in Brofa noch in Berfen eigentlich einen Stol hatte, und bei einer jeben neuen Arbeit, je nachdem ber Gegenstand mar, immer wieber von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich nun bierbei die Bulfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, fo sonderte ich mich, nach Brometheischer Beife, auch von ben Göttern ab, um fo natürlicher, als bei meinem Charatter und meiner Dentweise Gine Gefinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstiek.

Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Buchse zu, und fing, ohne weiter nachgebacht zu haben, ein Stud zu fcreiben an. worin bas Migverhältnig bargeftellt ift, in welches Promethens zu bem Beus und ben neuen Göttern gerath, indem er auf eigne Sand Menichen bilbet, fie burch Gunft ber Minerva belebt, und eine dritte Dynastie stiftet. Und wirklich hatten die jest regierenben Götter sich zu beschweren völlig Ursache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobene Befen betrachten konnte. Bu biefer feltsamen Composition gebort als Monolog jenes Gedicht, bas in ber beutschen Literatur bedeutend geworden, weil, dadurch veranlagt, Leffing über wichtige Buntte bes Dentens und Empfindens fich gegen Nacobi erflärte. Es diente zum Bundfraut einer Explosion, welche bie geheimsten Berhältniffe murbiger Manner aufbedte und zur Sprache brachte: Berhältniffe, die, ihnen felbst unbewußt, in einer fonft höchft aufgeklarten Befellichaft schlummerten. Der Rig war fo gemaltfam, daß mir barüber, bei eintretenden Bufälligkeiten, einen unserer murdigften Manner, Mendelssohn, verloren.

Db man nun wohl, wie auch geschehn, bei biesem Gegenftande philosophische, ja religiose Betrachtungen anftellen tann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesie. Die Titanen sind die Folie des Polythersmus, so wie man als Folie des Monosthersmus den Teusel betrachten kann; doch ist dieser, so wie der einzige Gott, dem er entgegensteht, keine poetische Figur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines oberen Wesens zu zerstören sucht, Prometheus hingegen im Bortheil, der, zum Trut höherer Wesen, zu schaffen und zu bilden vermag. Auch ist es ein schöner, der Poesie zusagender Gedanke, die Menschen nicht durch den obersten Weltherrscher, sondern durch eine Mittelsigur hervordringen zu lassen, die aber doch, als Abkömmling der ältesten Dynastie, hierzu würdig und wichtig genug ist; wie denn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symsbole darbietet.

Der titanisch-gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls duldende Widersstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichseten möchte. Doch auch die kühneren jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sispphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter aufgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüthige Gäste ihres wirthlichen Gönners Zorn verdient und sich eine traurige Berbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie; ihr Zustand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuren Opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so din ich ihnen wohl einen Theil der Wirkung schuldig, welche dieses Stück hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir das Dichten und Bilben unaufhaltsam mit einander. Ich zeichnete die Portraite meiner Freunde im Prosil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umzgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Vortheil haben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche

bieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werke ging, davon zeugen manche Gesdichte, welche, die Kunstnatur und die Naturkunst enthustastisch verkündend, im Augenblicke des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einst in dieser Epoche und fo beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Bimmer fag, bem wenigstens ber Schein einer Rünftlerwerfstatt hierdurch verliehen mar, überdieß auch die Bande, mit halbfertigen Arbeiten bestedt und behangen, bas Borurtheil einer großen Thatigkeit gaben, fo trat ein wohlgebilbeter schlanker Mann bei mir ein, ben ich zuerft in ber Halbdammerung für Frit Jacobi hielt, bald aber meinen 3rrthum erkennend als einen Fremden begrüfte. Un feinem freien anständigen Betragen mar eine gemiffe militarifche Saltung nicht zu verkennen. Er nannte mir feinen Namen von Rnebel, und aus einer furgen Eröffnung vernahm ich, bag er, im preußischen Dienste, bei einem langern Aufenthalt in Berlin und Botsbam mit ben bortigen Literatoren und ber beutschen Literatur überbaupt ein autes und thatiges Berhaltnik angefnüpft babe. Un Ramlern hatte er fich vorzüglich gehalten und beffen Art, Gedichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit allem befannt, mas Bos geschrieben, ber unter ben Deutschen bamals noch keinen Namen hatte. Durch feine Beranftaltung mar bie Madcheninsel Diefes Dichters in Botsbam abgedrudt morben und fogar bem Ronig in die Sande gekommen, welcher fich gunftig darüber geäußert haben foll.

Kaum hatten wir diese allgemein deutschen literarischen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Bergnügen ersuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar dem Prinzen Constantin zum Begleiter bestimmt sen. Bon den bortigen Berhältnissen hatte ich schon manches Günstige vernommen: denn es tamen viel Fremde von daher zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Herzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berusen; wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schonen Zweck gleichfalls das Ihrige beigetragen; wie die Künste nicht nur von gedachter Kürstin

geschütt, sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben murben. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft stehe; wie benn auch der beutsche Merkur, der Die Arbeiten so mancher auswärtigen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu bem Rufe ber Stadt beitrug, wo er herausgegeben murbe. Eins ber besten deutschen Theater war dort eingerichtet, und berühmt durch Schauspieler sowohl als Autoren, Die dafür arbeiteten. Diese schönen Unftalten und Anlagen schienen jedoch burch ben schredlichen Schlofibrand, der im Mai deffelben Jahres sich ereignet hatte, geftort und mit einer langen Stodung bedroht; allein bas Butrauen auf ben Erbprinzen mar fo groß, daß jedermann fich überzeugt hielt, dieser Schade werbe nicht allein bald erfett, sondern auch bessen ungeachtet jede andere Hoffnung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichsam als ein alter Befannter, nach biefen Berfonen und Gegenständen erkundigte und den Bunfch äußerte, mit den dortigen Berhaltniffen naber bekannt zu fenn, fo verfette der Ankömmling gar freundlich: es fen nichts leichter als diefes, benn fo eben lange ber Erbpring mit feinem Berrn Bruder, dem Bringen Conftantin, in Frantfurt an, welche mich zu fprechen und zu kennen munichten. 3ch Zeigte sogleich die größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzuwarten, und Der neue Freund versette, daß ich damit nicht fäumen solle, weil Der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich hierzu anzu-Schicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, Die, über feine Ankunft und Botschaft höchst verwundert, mit ihm sich gang vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit bemfelben zu ben jungen Fürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch der Kührer des Erbpringen, Graf Gort, mich nicht ungern zu zu sehen schien. Db es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, so machte boch ein Bufall bie beste Ginleitung, bag fie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Möfers patriotische Phantasien, und zwar der erste Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Bortheil, davon eine aussührliche Relation liefern zu können; und hier fand sich der schieklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den

Goethe, Werfe. XII.

besten Willen und ben festen Borfat batte, an feiner Stelle entfchieden Gutes zu wirken. Mofers Darftellung, fo bem Inhalt als bem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen bochft intereffant fenn. Wenn man fonft bem beutschen Reiche Rerfplitterung. Anarchie und Ohnmacht vorwarf, fo erschien aus bem Doferschen Standpunfte gerade die Menge kleiner Staaten als bochft ermunicht zur Ausbreitung ber Cultur im Ginzelnen, nach ben Bedürfniffen, welche aus ber Lage und Beschaffenheit ber verichiedensten Brovingen bervorgebn; und wenn Dofer, von ber Stadt, vom Stift Danabrud ausgehend und über ben westphälischen Rreis fich verbreitend, nunmehr beffen Berhaltnig zu bem gangen Reiche zu schildern mußte, und bei Beurtheilung ber Lage, bas Bergangene mit dem Gegenwärtigen zusammenknupfend, biefes aus jenem ableitete und baburch, ob eine Beranderung lobensober tabelnswürdig fen, gar beutlich auseinandersette: fo burfte nur jeber Staatsvermefer, an feinem Drt, auf gleiche Beife verfahren, um die Berfaffung feines Umfreises und beren Berfnupfung mit Nachbarn und mit bem Gangen aufs beste tennen zu lernen, und sowohl Begenwart als Bufunft zu beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Tapet, was den Unterschied der obers und niedersächsischen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturproducte als die Sitten, Gesetze und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungsform und der Religion, bald auf die eine, bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszuseten, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sen, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel wurden diese Gespräche fortgesett, und sie erregten für mich ein besseres Borurtheil, als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diejenigen Arbeiten, die ich selbst zu liefern versmochte, zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, für das Schausspiel, für den Roman eine ungetheilte Ausmerksamkeit gefordert hätte, so schien ich vielmehr in Mösern folche Schriftsteller

vorzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in dasselbe unmittelbar nütlich sogleich wieder zurücklehrte, während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnslichen schweben, erst durch einen Umschweif und gleichsam nur zusfällig nützen können. Bei diesen Gesprächen ging es nun wie bei den Mährchen der Tausend und Einen Nacht: es schob sich eine bedeutende Materie in und über die andere, manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte versolgen können: und so ward, weil der Ausenthalt der jungen Herrschaften in Franksurt nur Turz senn konnte, mir das Bersprechen abgenommen, daß ich nach Mainz solgen und dort einige Tage zubringen sollte, welches ich denn herzlich gern ablegte, und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Bater wollte es jedoch feinesmegs gefallen: benn nach seinen reichsbürgerlichen Gefinnungen batte er fich jederzeit pon ben Groken entfernt gehalten, und obaleich mit ben Beichäft8trägern der umliegenden Fürsten und Berren in Berbindung. fand er boch teineswegs in perfonlichen Berhaltniffen zu ihnen: ia, es gehörten die Sofe unter die Gegenstände, moruber er gu icherzen pflegte, auch wohl gern fah, wenn man ihm etwas ent= gegensette: nur mußte man fich babei, nach feinem Bedunten, geistreich und wißig verhalten. Hatten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, boch aber bemerkt, bak beim Blipe nicht sowohl vom Woher als vom Wohin die Rede fen, fo brachte er bas alte Sprüchlein, mit großen Berren fen Rirscheffen nicht gut, auf die Bahn. Wir erwiederten, es fen noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Rorbe fpeifen. Das wollte er nicht läugnen, hatte aber schnell einen andern Spruchreim zur Sand, ber uns in Berlegenheit feten follte. Denn da Sprichworte und Denfreime vom Bolfe ausgehn, welches, weil es gehorchen muß, boch wenigstens gern reben mag, bie Oberen bagegen burch bie That sich zu entschädigen wissen; ba ferner die Poesie des sechzehnten Jahrhunderts fast durchaus fraftig bibattisch ist: so kann es in unfrer Sprache an Ernst und Scherz nicht fehlen, ben man von unten nach oben binauf ausgeübt hat. Und fo übten wir Jungeren uns nun auch von oben herunter, indem wir, uns mas Grofes einbilbend, auch die Bartei ber Großen zu nehmen beliebten, von welchen Reben und Gegen reben ich einiges einschalte.

λ.

Lang bei hofe, lang bei bou!

ß.

Dort warmt fich mancher gute Gefell!

A.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir soll niemand eine Gunft erzeigen.

R.

Was willft du dich der Gunft denn schmen? Willft du fie geben, mußt du fie nehmen.

λ

Willst du die Noth des Hoses schauen: Da wo dich's juckt, darfst du nicht krauen!

ß.

Wenn der Redner zum Bolke spricht, Da wo er kraut, da juckt's ihn nicht.

A.

Hat einer Anechtschaft sich erkoren, Ist gleich die Hälfte des Lebens verloren; Ergeb' sich, was da will, so dent' er: Die andre Hälft' geht auch zum henter.

R

Wer sich in Fürsten weiß zu schicken, Dem wird's heut ober morgen glücken; Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht, Der hat sein ganzes Jahr verslucht.

A.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So benke nur, daß nichts geschieht; Und wenn du denkst, du hättest's in der Scheuer, Da eben ist es nicht geheuer.

ß.

Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boden wieder.

A.

Wer gang will fein eigen fenn,
Schließe fich ins hauschen ein,
Gefelle fich zu Frau und Rindern,
Genieße leichten Rebenmoft,
Und überdieß frugale Roft,
Und nichts wird ihn am Leben hindern.

ß.

Du willst dem Herrscher dich entziehn? So sag', wohin willst du denn fliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht dich deine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube, So bist du Knecht in deiner Stube.

So eben, da ich aus alten Denkblättigen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisicirt und ihnen sodann andere Sprücklein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Gine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heiteren Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Untershaltung aufzusparen, da er denn Boltaire's Abenteuer mit Friedzich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Berbindlichkeiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Franksturter Stadtsoldaten, auf Requisition des Restdenten Freitag und nach Befehl des Burgemeisters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gefänglich anz gehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen,

unter andern, daß Boltaire felbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus findlicher Achtung jebesmal gefangen.

Da nun auch bei biefer Gelegenheit auf folche und ahnliche Dinge angespielt murbe, so mußte ich taum, wie ich mich be= nehmen follte: benn er warnte mich unbewunden und behauptete. bie Einladung fen nur, um mich in eine Falle ju loden, und wegen jenes gegen ben begunftigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie febr ich nun auch pom Gegentheil überzeugt mar, indem ich nur allzu beutlich fah, baß eine vorgefagte Meinung, burch hppochondrische Traumbilber aufgeregt, den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider feine Ueberzeugung handeln, und fonnte boch auch feinen Bormand finden, unter bem ich, ohne undankbar und unartig zu erscheinen, mein Bersprechen wieder gurudnehmen burfte. Leiber mar unfere Freundin von Klettenberg bettlägrig. auf die wir in ahnlichen Fallen uns zu berufen pflegten. Un ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen: ich nannte sie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen heitern, ja feligen Blid über bie irbifchen Dinge marf, fo entwirrte fich bor ihr gar leicht, mas uns andere Erbentinber vermirrte, und fie mufte ben rechten Weg gewöhnlich anzubeuten. eben weil sie ins Labyrinth von oben herabsah und nicht felbst barin befangen mar; hatte man fich aber entschieden, fo tonnte man sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo tam biefer ber Glaube zu Bulfe, und weil fie in allen Kallen ihre Beiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfsmitteln, bas Borgesette ober Gemunichte zu bemertstelligen. Gegenwärtig murbe fie nun an die franke Freundin abgesendet, um beren Gutachten einzuholen, und ba biefes für meine Seite gunftig ausfiel, fobann ersucht, die Einwilliqung bes Baters zu erlangen, ber benn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz, und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern, der Ginladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Franksurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgesetzt, und als von der neuesten

Deutschen Literatur und von ihren Rühnbeiten die Rebe mar. fügte es fich gang natürlich, bag auch jenes famose Stud, Götter, Belben und Wieland, gur Sprache tam, wobei ich gleich anfangs mit Bergnugen bemertte, dag man die Sache beiter und luftig betrachtete. Wie es aber mit biefer Boffe, welche fo großes Auffeben erregt, eigentlich zugegangen, mar ich zu erzählen veranlagt, und so konnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehn, daß mir, als mahrhaft oberrheinische Gesellen, somohl der Neigung als Abneigung keine Granzen kannten. Die Berehrung Shaffpeare's ging bei uns bis zur Anbetung. Wieland hatte hingegen, bei ber entschiedenen Gigenheit, fich und seinen Lefern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu verfummern, in ben Roten zu feiner Uebersetzung gar manches an bem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beise, bie uns äußerst verdroß und in unsern Augen das Berdienst biefer Arbeit schmälerte. Wir sahen Wielanden, ben wir als Dichter so hoch verehrten, der uns als Uebersetzer so großen Bortheil gebracht, nunmehr als Rritifer launisch, einseitig und ungerecht. Hierzu tam noch, daß er sich auch gegen unsere Abgötter, die Griechen, erklärte und dadurch unfern bofen Willen gegen ihn noch fcharfte. Es ift genugsam bekannt, bag bie griechischen Botter und Belben nicht auf moralischen, sondern auf verklärten physischen Gigenichaften ruben, weghalb fie auch dem Rünftler fo berrliche Gestalten anbieten. Run hatte Wieland in ber Alceste Belben und Halbgötter nach moderner Art gebildet; mogegen benn auch nichts mare zu fagen gemefen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Dentweise umzuformen. Allein in ben Briefen, die er über gedachte Oper in ben Mertur einrückte, schien er uns biefe Behandlungs= art allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höbern Stol unverantwortlich zu versundigen. indem er die derbe gesunde Natur, die jenen Broductionen gum Brunde liegt, feineswegs anerkennen wollte. Die Beschwerben hatten wir taum in unserer tleinen Societät leidenschaftlich burchgesprochen, als die gewöhnliche Wuth, alles zu bramatifiren, mich eines Sonntags Nachmittags anwandelte, und 'ich bei einer Flasche guten Burgunders das ganze Stud, wie es jest baliegt,

in Einer Sitzung niederschrieb. Es war nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich die Handschrift an Lenz nach Straßburg schiekte, welcher gleichfalls davon entzückt schien und behauptete, es musse auf der Stelle gedruckt werden. Nach einigem Hin- und Wiederschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eitig unter die Presse. Erst lange nachher erssuhr ich, daß dieses einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publicum in üblen Ruf zu setzen die Abslicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit nichts spützte noch ahnete.

Und fo hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät biesen arglosen Ursprung bes Studs, so aut wie ich ibn felbft mußte, porerzählt, und um fie völlig zu überzeugen, baf bierbei feine Perfonlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch bie luftige und verwegene Art mitgetheilt, wie mir uns unter einander zu neden und zu verspotten pflegten. Sierauf fab ich bie Gemuther völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß wir eine fo große Furcht hatten, es moge irgend jemand auf feinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folche Gesellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblick ber Rube zu verweichlichen fürchteten, weghalb ber Unführer, wenn es feine Feinde und nichts zu rauben gab, unter den Gelagtisch eine Bistole losichog, bamit es auch im Frieden nicht an Bunden und Schmerzen fehlen moge. Nach manchen bin= und Biederreden über biefen Gegenstand ward ich endlich veranlagt, Wielanden einen freundlichen Brief zu schreiben, mozu ich die Belegenheit fehr gern ergriff, ba er fich schon im Mertur über biefen Jugenbftreich febr liberal erfart und, wie er es in literarischen Fehden meift gethan. geiftreich abschließend benommen batte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts verstrichen sehr angenehm: benn wenn die neuen Gönner durch Bisten und Gast-mähler außer dem Hause gehalten wurden, blieb ich bei den Ihrigen, portraitirte manchen und suhr auch wohl Schlittschuh, wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit versichafften. Boll von dem Guten, was mir dort begegnet war, kehrte ich nach Hause zuruck, und stand im Begriff, beim Eintreten

mir durch umständliche Erzählung das Berg zu erleichtern; aber ich fab nur verftorte Gesichter, und es blieb mir nicht lange verborgen. daß unfere Freundin Rlettenberg von uns geschieben sen. Ich mar hierüber sehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. erzählte mir zu meiner Beruhigung, bag ein frommer Tob sich an ein feliges Leben angeschloffen, und ihre gläubige Beiterkeit fich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Roch ein anderes Sindernig ftellte fich einer freien Mittheilung entgegen: mein Bater, anstatt sich über ben guten Ausgang Dieses Kleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete. biefes alles fen von jener Seite nur Berftellung, und man gebente vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich war daber mit meiner Erzählung zu den jungern Freunden hingebrangt, benen ich benn freilich die Sache nicht umständlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Neigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme Folge: benn furz barauf ericien eine Flugichrift, Prometheus und feine Recenfenten, gleichfalls in bramatischer Form. batte barin ben nedischen Ginfall ausgeführt, anstatt ber Bersonennamen kleine Bolgichnittfiguren zwischen ben Dialog zu feten. und durch allerlei fatgrische Bilber diejenigen Kritiker zu bezeichnen. die sich über meine Arbeiten, und was ihnen verwandt mar, öffentlich hatten vernehmen laffen. Sier ftieft der Altonger Boftreiter ohne Ropf ins Horn, hier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gang: ber Merkur mar auch nicht vergessen, und manches wilde und gabme Geschöpf suchte den Bildner in seiner Wertstatt irre zu machen, welcher aber, ohne fonderlich Notig zu nehmen, seine Arbeit eifrig fortsetzte und babei nicht verschwieg, wie er es überhaupt zu halten bente. Diefer unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir febr auf, weil er bem Styl und Ton nach von jemand aus unserer Gesellschaft senn mußte, ja, man hatte bas Werklein für meine eigne Arbeit halten follen. Am unange= nehmften aber mar mir, bag Prometheus einiges verlauten ließ, was sich auf den Mainzer Aufenthalt und die dortigen Aeußerungen bezog, und mas eigentlich niemand als ich wissen sollte. Mir aber bewies es, bag ber Berfaffer von benjenigen fen, bie

meinen engsten Rreis bilbeten und mich jene Ereigniffe und Umftanbe iweitläufig hatten ergahlen hören. Wir faben einer ben andern an, 'und jeder hatte die übrigen im Berdacht; ber unbekannte Berfaffer mußte fich gut zu berftellen. Ich ichalt febr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verbrießlich mar, nach einer so jaunstigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland gefchriebenen zutraulichen Briefe bier wieber Unläffe zu neuem Migtrauen und frische Unannehmlichkeiten gu feben. Die Ungewigheit hierüber bauerte jedoch nicht lange: benn als ich, in meiner Stube auf und abgehend, mir bas Büchlein laut vorlas, hörte ich an ben Ginfällen und Bendungen gang beutlich die Stimme Wagners, und er mar es auch. Wie ich nämlich zur Mutter hinunter fprang, ihr meine Entbedung mitgutheilen, gestand fie mir, baf fie es icon miffe. Der Autor, beangstigt über ben ichlimmen Erfolg bei einer, wie ibm bauchte. jo guten und löblichen Absicht, hatte fich ihr entbedt und um Kürsprache gebeten, damit meine ausgestokene Drohung, ich würde mit dem Berfaffer, wegen migbrauchten Bertrauens, feinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werben möchte. Sier tam ihm nun fehr zu Statten, bag ich es felbst entbedt hatte, und burch das Behagen, wovon ein jedes eigne Bemahrmerben begleitet wird, zur Berföhnung gestimmt mar. Der Fehler mar verziehen, ber zu einem folchen Beweis meiner Spürfraft Belegenheit gegeben hatte. Inbeffen mar bas Bublicum fo leicht nicht ju überzeugen, daß Wagner ber Berfaffer fen, und bak ich teine Sand mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm biefe Bielseitigkeit nicht zu, weil man nicht bedachte, dag er alles, mas in einer geiftreichen Gefellichaft feit geraumer Beit bescherzt und verhandelt worden, aufzufassen, zu merken und in einer bekannten Manier mohl barguftellen vermochte, ohne beghalb ein ausgezeichnetes Talent zu besitzen. Und fo hatte ich nicht allein meine eigenen Thorheiten, sondern auch den Leichtsinn, die Uebereilung meiner Freunde diegmal und in der Folge fehr oft zu buffen.

Erinnert durch mehrere zusammentreffende Umstände, will ich onoch einiger bedeutenden Männer gedenken, die, zu verschiedener Beit vorüber reisend, theils in unserm Hause gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Rlopftod fteht

J

bier billig abermals oben an. Ich hatte icon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, dag er nach Carlsrube au geben und baselbit | zu mohnen eingeladen fen; er merbe gur bestimmten Zeit in Friedberg eintreffen, und muniche, daß ich ibn baselbit abhole. Ich verfehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden; allein er mar auf feinem Bege gufällig aufgehalten worden, und nachdem ich einige Tage vergebens gewartet, tehrte ich nach Saufe gurud, wo er benn erft nach einiger Beit eintraf, fein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegen zu kommen, fehr wohl aufnahm. Er mar klein von Berson, aber gut gebaut, sein Betragen ernft und abgemeffen, ohne fteif zu fenn, seine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im Gangen hatte feine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten. Gin folder Mann unterwindet fich ber fcmeren Aufgabe, zugleich feine eigene Burbe und die Burbe eines boberen. bem er Rechenschaft ichuldig ift, burchzuführen, seinen eigenen Bortbeil neben bem viel wichtigern eines Fürsten, ja ganger Staaton gu befördern, und fich in diefer bedenklichen Lage por allen Dingen ben Menschen gefällig zu machen. Und fo schien fich auch Rlopstod als Mann von Werth und als Stellvertreter höherer Wefen, ber Religion, der Sittlichkeit und Freiheit, zu betragen. Gine andere Eigenheit ber Weltleute hatte er auch angenommen, namlich nicht leicht von Begenständen zu reden, über die man gerade ein Gespräch erwartet und municht. Bon poetischen und literarischen Dingen hörte man ihn felten sprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, To unterhielt er fich mit uns weitläufig über diese edle Runft, Die er gründlich durchgebacht, und was babei zu suchen und zu meiben fen, fich mohl überlegt hatte. Che wir jedoch feiner geneigten Belehrung theilhaft merben fonnten, mußten wir uns gefallen laffen, über ben Ausbrud felbft, ben wir verfehlten, gurecht gewiesen zu werben. Wir fprachen nämlich auf gut Oberbeutsch von Schlittschuhen, welches er durchaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Wort tomme feineswegs von Schlitten, als wenn man auf fleinen Rufen bahin führe, fondern von Schreiten, indem man, ben Somerischen Gottern gleich, auf diesen geflügelten Cohlen über bas zum Boben geworbene Meer hinschritte.

Run fam es an bas Wertzeug felbst; er wollte von ben boben hohlgeschliffenen Schrittschuhen nichts wiffen, sondern empfahl bie niedrigen, breiten flachgeschliffenen friesländischen Stable, als welche zum Schnelllaufen die dienlichsten sepen. Bon Runftstücken, die man bei diefer Uebung zu machen pflegt, mar er fein Freund. Ich schaffte mir nach seinem Gebot fo ein paar flache Schuhe mit langen Schnäbeln, und habe folche, obschon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Runftreiten und fogar vom Bereiten ber Bferbe mußte er Rechenschaft zu geben und that es gern; und so lehnte er, wie es schien porfätlich, bas Befprach über fein eigen Metier gewöhnlich ab. um über fremde Künste, die er als Liebhaberei trieb, besto unbefangener zu sprechen. Bon diefen und andern Eigenthümlich= keiten des außerordentlichen Mannes wurde ich noch manches ermähnen können, wenn nicht Bersonen, die länger mit ibm gelebt, uns bereits genugfam hiervon unterrichtet hatten; aber ein Betrachtung tann ich mich nicht erwehren, bag nämlich Menschen, benen die Natur außerordentliche Borguge gegeben, fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhaltnigmäßigen Wirkungsfreis gefett, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil fie von ihren Gaben feinen directen Gebrauch zu machen miffen, fie auf außerorbentlichen und munderlichen Begen geltenb zu machen versuchen.

Zimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unser Gast. Dieser, groß und stark gebaut, von Natur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Aeußeres und sein Betragen völlig in der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter weltmännischer Arzt erschien, und seinem innerlich ungebändigten Charakter nur in Schriften und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannichsaltig und höchst unterrichtend; und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Bersönlichkeit, seine Berdienste sehr lebhaft vorsempsand, so war kein Umgang wünschenswerther zu sinden. Das amich nun überhaupt daß, was man Eitelkeit nennt, niemals derletzte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sehn erlaubte. Das beist, daßjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir ir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein; wi-

ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mittheilend erwies, so lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm.

Beurtheil' ich nun aber einen folchen Mann bankbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen bas Wort eitel nur allzu oft: benn eigentlich führt es ben Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billigerweise nur einen, der die Freude an feinem Nichts, die Zufriedenheit mit einer hohlen Existens nicht verbergen tann. Bei Zimmermann mar gerabe bas Gegentheil, er hatte große Berdienste und fein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Naturgaben nicht im Stillen erfreuen kann, wer sich bei Ausübung berfelben nicht felbst seinen Lohn bahin nimmt, sondern erst darauf wartet und hofft, bag andere das Geleiftete anerkennen und es gehörig murdigen follen, der findet sich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ift, daß die Menschen den Beifall febr fparlich austheilen, daß fle das Lob verkummern, ja, wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Tadel verwandeln. Wer, ohne hierauf vorbereitet zu fenn, öffentlich auftritt, der kann nichts als Berdruß erwarten: benn wenn er das, mas von ihm ausgeht, auch nicht überschätt, so schätzt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme, die wir in ber Belt erfahren, wird bedingt fenn; und fodann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Bergnugen. Man wende diefes auf Zimmermann an, und man wird auch hier gestehen muffen: mas einer nicht schon mitbringt, tann er nicht erhalten.

Will man diese Entschuldigung nicht gelten lassen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtsertigen können, weil das Glück anderer dadurch gestiört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Tochter, die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachbarschaft umsah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa sechzehn Jahr alt sehn. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm gewesen, wenn sich ein Zug von Theilnahme darin aufgethan hätte; aber sie sah immer so ruhig aus wie ein Bild, sie äußerte

fich felten, in ber Begenwart ihres Baters nie. Raum aber mar fie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte die beitere liebevolle Gegenwart diefer theilnehmenden Frau in fich aufgenommen, als sie fich ihr mit aufgeschlossenem Bergen gu Ruken marf und unter taufend Thranen bat, fie ba zu behalten. Dit bem leidenschaftlichsten Ausbruck erklärte fie: als Magb, als Stlavin wolle fie geitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht gu ihrem Bater gurudgufehren, von beffen Barte und Thrannei man fich teinen Begriff machen konne. Ihr Bruder fei über biefe Behandlung mahnsinnig geworden; fie habe es mit Noth fo lange getragen, weil fie geglaubt, es fen in jeder Ramilie nicht anders. ober nicht viel beffer; da fie aber nun eine fo liebevolle, beitere. amanglose Behandlung erfahren, so werbe ihr Rustand au einer mahren Hölle. Meine Mutter mar fehr bewegt, als fie mir Diesen leibenschaftlichen Erguß hinterbrachte, ja, fie ging in ihrem Mitleiden fo meit, daß fie nicht undeutlich zu verstehen gab, fie murbe es mohl zufrieden fenn, bas Rind im Saufe zu behalten, wenn ich mich entschliegen konnte, sie zu heirathen. - Wenn es eine Baife mare, versett' ich, fo liege fich barüber benten und unterhandeln, aber Gott bemahre mich vor einem Schwiegervater. ber ein folder Bater ift! Meine Mutter gab fich noch viel Mübe mit dem guten Rinde, aber es ward badurch nur immer ungludlicher. Man fand gulet noch einen Ausweg, fie in eine Benfion zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Dieser tadelnswürdigen Eigenheit eines so verdienstvollen Mannes würde ich kaum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hypochondrie gedachte, kwomit er sich und andere in seinen letzten Stunden gequält. Denn auch jene Härte gegen seine Kinder war Hypochondrie, ein partieller Wahnstinn, ein fortdauerndes moralisches Morden, das er, nachdem er seinen Kinder ausgeopfert hatte, zuletzt gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so rüstig scheinende Mann in seinen besten Jahren leidend war, daß ein Leidesschaden unseheilbar den geschickten Arzt quälte, ihn, der so manchem Krankenseigeholsen hatte und half. Ja, dieser brave Mann führte besäußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen das

traurigste Leben, und wer sich bavon aus vorhandenen Drucksschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht versbammen, sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirkung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, so muß ich im Allgemeinen jener Zeit abermals gebenken. Die Epoche, in ber wir lebten, fann man bie forbernbe nennen: benn man machte an sich und andere Forberungen auf bas, mas noch fein Mensch geleistet hatte. Es mar nämlich vorzüglichen, benkenben und fühlenden Beiftern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht ber Natur und ein darauf gegründetes Sandeln das Beste fen, mas der Mensch fich munschen könne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Erfahrung mar also abermals das allgemeine Losungswort, und jedermann that die Augen auf, so gut er konnte; eigentlich aber maren es die Aerzte, die am meisten Ursache hatten, barauf zu bringen und Belegenheit, fich barnach umzuthun. hier leuchtete ihnen nun aus alter Beit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Bunfchenswerthen gelten konnte. Die Schriften, die uns unter dem Namen hippotrates zugekommen maren, gaben bas Mufter, wie ber Menfch die Welt anschauen und das Gesehene, ohne fich selbst binein zu mischen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, baß wir nicht seben konnen wie die Griechen, und bag mir niemals wie fie bichten, bilben und beilen werben. Rugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen konne, fo mar unterbeffen unendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden, und gar oft hatten fie die Erfahrungen nach den Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterscheiden und sichten: abermals eine ungeheure Forderung; bann follte man auch, perfonlich umberblickend und handelnd, die gefunde Natur felbst tennen lernen, eben als wenn fie zum erstenmal beachtet und behandelt murbe; hiebei follte benn nur das Aechte und Rechte geschehen. Allein weil sich bie Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Bedanterie, Die Braris aber mohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten läßt, fo entstand ein gewaltiger Conflict, indem man den Migbrauch vom Gebrauch sondern und ber Rern die Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier gur Ausübung fchritt, fo fab man. am fürzeften fen gulett aus ber Sache gu fommen, wenn man bas Benie zu Bulfe riefe, bas burch feine magifche Babe ben Streit schlichten und die Forderungen leiften murbe. Der Berstand mifchte sich indeffen auch in die Sache, alles follte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werben. damit jedes Vorurtheil beseitigt und aller Aberglaube gerftort werbe. Beil nun wirklich einige außerorbentliche Menschen, wie Boerhave und Saller, bas Unglaubliche geleiftet, fo ichien man fich berechtigt, von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr zu fordern. Man behauptete, die Bahn fen gebrochen, ba boch in allen irbischen Dingen felten von Bahn bie Rebe fenn tann: benn wie bas Waffer, bas burch ein Schiff verbrangt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, so schlieft fich auch ber Frrthum, wenn vorzügliche Beifter ihn beifeite gedrangt und fich Blat gemacht haben, hinter ihnen fehr geschwind wieder naturgemäß zusammen.

Aber hiervon wollte sich der brave Zimmermann ein für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß daß Absurde eigentlich die Welt ersülle. Bis zur Wuth ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hied ein wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Häsen die Lähne wiesen.

Wer seine Schriften, besonders sein tüchtiges Werk über die Erfahrung liest, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem trefslichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so träftiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr älter war denn ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen beschäftigt, und hier kam die Verderbniß der Zeit, durch Verweichlichung und Uebergenuß, jeden Augenblick zur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen Freunde, mich wieder auf die Natur zurück. Seine leidenschaftliche Verbesserungswuth

tonnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich zog mich viels mehr, nachdem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigenthümliches Fach zurück, und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden, und in heiterem Widerstreit gegen das, was ich mißbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt, wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten.

Bon Salis, der in Marschlins die große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im Stillen wird gesmacht haben. Ein Gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich berührte, begegnet sehn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu deuten.

Diefe fo angenehmen als förberlichen Befuche maren aber auch mit folden durchwebt, die man lieber abgelehnt hatte. Bahrhaft Dürftige und unverschämte Abenteurer wendeten fich an ben zutraulichen Jüngling, ihre bringenden Forderungen burch wirkliche wie durch vorgebliche Bermandtichaften ober Schickfale unterstütend. Sie borgten mir Beld ab, und setten mich in ben Fall, wieder borgen zu muffen, fo dag ich mit beguterten und wohlwollenden Freunden darüber in das unangenehmste Berhältniß gerieth. Bunfchte ich nun folche Budringlinge allen Raben zur Beute, so fühlte sich mein Bater gleichfalls in ber Lage bes Rauberlehrlings, der mohl fein Saus gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfett, wenn die Fluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einhergestürzt kommt. Denn es ward durch das allzuviele Gute ber mäßige Lebensplan, ben fich mein Bater für mich ausgebacht hatte, Schritt für Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien mar fo gut als aufgegeben. aber boch follte auf bem Wege nach Italien eine Durchreise Statt finden, damit man wenigstens eine allgemeine Uebersicht gewönne. Dagegen aber maren andere Freunde, die einen fo großen Umweg, ins thätige Leben zu gelangen, nicht billigen tonnten, der Meinung, man folle den Augenblid, mo fo manche Goethe, Berte. XII. 14

Gunst sich aufthat, benuten und an eine bleibende Einrichtung in der Baterstadt denken. Denn ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch den Oheim von dem Rathe außgeschlossen war, so gab es doch noch manche bürgerliche Stellen, an die man Anspruch machen, sich einstweilen sestsen und die Zukunst erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Residenten-Stellen. Ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schieße, ohne mich geprüft zu haben, ob eine solche Lebens- und Geschäftsweise, welche sordert, daß man am liebsten in der Zerstreuung zweckmäßig thätig sen, für mich passen möchte: und nun gesellte sich zu diesen Borschlägen und Borsätzen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häußlichkeit auszusordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die früher ermähnte Gesellichaft nämlich von jungen Mannern und Frauengimmern, welche meiner Schwester, mo nicht ben Ursprung, boch die Consisteng verdankte, mar nach ihrer Berheirathung und Abreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an einander gewöhnt hatte, und einen Abend in ber Boche nicht beffer als in diesem freundschaftlichen Cirtel augubringen mußte. Auch jener munderliche Redner, ben wir ichon aus bem fechsten Buche tennen, mar nach mancherlei Schicffalen gescheibter und verkehrter zu uns gurudgemanbert, und fpielte abermals ben Gesetgeber bes kleinen Staats. Er hatte fich in Befolg von jenen frühern Scherzen etwas Aehnliches ausgebacht: es follte nämlich alle acht Tage gelooft werben, nicht um, wie pormals, liebende Baare, fondern mahrhafte Chegatten zu bestimmen. Wie man fich gegen Beliebte betrage, bas fen uns befannt genug; aber wie fich Batte und Battin in Gefellschaft zu nehmen batten, bas fei uns unbewußt und muffe nun, bei gunehmenden Jahren, \_\_\_ 1 por allen Dingen gelernt werben. Er gab bie Regeln an im Allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun muffe, als wenn man einander nicht angehöre: man durfe nicht neben einander sigen, nicht viel mit einander sprechen, vie = weniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden; was wechselseitig Berbacht und Unannehmlichkeit erregen könnte, ja, man wurde im Gegentheil da größte Lob verdienen, wenn man feine Gattin auf eine ungezwungene Beise zu verbinden wisse.

Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barode Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt und die allgemeine Schestands-Komödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

bier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir bas Loos gleich von Anfang eben baffelbe Frauengimmor zweimal bestimmte, ein sehr autes Wesen, gerade von der Art, die man sich als Frau gerne benten mag. Ihre Geftalt mar ichon und regelmäßig, ihr Besicht angenehm, und in ihrem Betragen maltete eine Rube, Die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Beistes zeugte. Sie war fich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigfeit murbe höchlich gerühmt. Dhne daß fie geiprächig gemesen mare, tonnte man an ihren Meukerungen einen geraden Verstand und eine natürliche Bildung erkennen. Nun mar es leicht, einer folden Berson mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen; schon vorher mar ich gewohnt, es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jest wirfte bei mir ein herkommliches Bohlwollen als gesellige Pflicht. Wie uns nun aber bas Loos zum brittenmale zusammenbrachte, so erklärte ber nedische Gefetgeber feierlichst: ber himmel habe gesprochen, und wir konnten nunmehr nicht geschieden werden. Wir ließen es uns beiderseits gefallen, und fügten uns wechselsweise so hubsch in die offenbaren Cheftandspflichten, daß wir wirklich für ein Mufter gelten konnten. Da nun, nach ber allgemeinen Berfaffung, die fammtlichen für ben Abend vereinten Baare sich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir biefer traulichen Anrede burch eine Reihe von Wochen so gewohnt, daß auch in ber Zwischen= zeit, wenn wir uns begegneten, bas Du gemuthlich hervorsprang. Die Gewohnheit ist aber ein munderliches Ding: wir beide fanden nach und nach nichts natürlicher als biefes Berhältniß: fie marb mir immer werther, und ihre Art mit mir ju fenn zeugte von einem schönen ruhigen Bertrauen, fo dag wir uns mohl gelegentlich, wenn ein Briefter zugegen gewesen mare, ohne vieles Bebenten auf ber Stelle batten gusammaeben laffen.

Beil nun bei jeder unferer gefelligen Zusammenkunfte etwas

Neues porgelesen werden mußte, so brachte ich eines Abends, als gang frifche Neuigkeit, bas Memoire bes Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erwarb fich fehr vielen Beifall; Die Bemerkungen, zu benen es aufforbert, blieben nicht aus, und nachdem man viel barüber bin und wieder gesprochen hatte, fagte mein lieber Bartner: Wenn ich beine Gebieterin und nicht beine Frau mare, fo murbe ich bich ersuchen, biefes Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheint mir gang bagu geeignet gu fenn. - Damit du fiehst, meine Liebe, antwortete ich, bag Gebieterin und Frau auch in Giner Berson vereinigt fenn tonnen, fo perspreche ich, heute über acht Tage ben Begenstand biefes Seftes als Theaterstud vorzulesen, wie es jest mit diesen Blattern geschehen. Man verwunderte sich über ein fo fühnes Bersprechen, und ich faumte nicht es zu erfüllen. Denn mas man in folchen Fällen Erfindung nennt, war bei mir augenblidlich; und gleich, als ich meine Titular-Gattin nach Hause führte, mar ich ftill: fie fragte. was mir fen? - Ich finne, verfette ich, schon bas Stud aus und bin mitten brin; ich muniche bir zu zeigen, bag ich bir gerne etwas su Liebe thue. Sie brudte mir bie Sand, und als ich fie bagegen eifrig füßte, fagte fie: Du mußt nicht aus ber Rolle fallen! Rartlich gu fenn, meinen die Leute, schicke fich nicht für Chegatten. - Lak fie meinen, verfette ich, wir wollen es auf unfere Beife halten.

zulet abzuschließen, entlehnt' ich den Schluß einer englischen Ballade, und so war ich immer noch eher fertig, als der Freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Borlesen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Meine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig daran, und es war, als wenn unser Verhältniß, wie durch eine geistige Nachkommenschaft, durch diese Production sich enger zusammenzöge und befestigte.

Mephistopheles Merc aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stück mittheilte, erwiederte er: Solch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Dutend Stück der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein Leichtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertorium zu schätzen weiß, kann sagen, was das für ein Bortheil wäre.

Durch folche und andere geiftreiche Scherze mard unfer wunderliches Mariage-Spiel wo nicht zum Stadt- doch zum Familien-Mährchen, das den Müttern unferer Schönen gar nicht unangenehm in die Ohren klang. Auch meiner Mutter mar ein folder Zufall nicht zuwider: sie begünstigte ichon früher bas Frauenzimmer, mit dem ich in ein so feltsames Berhältnig gefommen war, und mochte ihr zutrauen, daß sie eine eben so qute Schwiegertochter als Gattin werden fonnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte fie auch die größte Beschwerde bavon. Sie mar es, welche die zuströmenden Bafte reichlich bewirthen mußte, ohne fich für die literarische Ginquartierung anders als burch bie Ehre, bie man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen. Ferner mar es ihr flar, daß fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermögen, nicht allein jum Biffen und Dichten, sondern auch jum luftigen Leben versammelt, sich unter einander und zulett am sicherften mir, beffen leichtsinnige Freigebigfeit und Berburgungeluft fie tannte, jur Laft und jum Schaben gereichen murben.

Sie hielt baber die ichon langft bezwedte italianische Reife. Die der Bater wieder in Anregung brachte, für das ficherfte Mittel, alle biese Berhältniffe auf einmal burchzuschneiben. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt fich neues Gefährliche anschließen moge, so bachte fie vorber die ichon eingeleitete Berbinbung zu befestigen. bamit eine Rückfehr ins Baterland wünschenswerther und eine endliche Bestimmung entschieden werbe. Db ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob sie ihn deutlich, viel= leicht mit der feligen Freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiben: genug, ihre Sandlungen ichienen auf einen bedachten Borfat gegründet. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unfer Familientreis fen nach Berheirathung Corneliens boch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Behülfin, bem Bater ein Lehrling abgehe; und bei diefen Reben blieb es nicht. Es ergab sich wie von ungefähr, bag meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Barten einluben und fich mit ihr langere Beit unterhielten. hierüber mard nun beim Abendtische gescherzt, und mit einem gemiffen Behagen bemerkt, daß fie dem Bater mohlgefallen, indem sie die Haupteigenschaften, die er als ein Kenner von einem Frauengimmer fordere, fammtlich besite.

Hierauf ward im ersten Stock eins und das andere veransstaltet, eben als wenn man Gäste zu erwarten habe, das Leinwandsgeräthe gemustert, und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Nußbaum, mit Elsenbein und Sbenholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schen nicht ganz zusrieden, als ich ihr bemerkte, das solche Schaukelskasten nunmehr völlig aus der Mode sehen, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen, an einem Band über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, dergleichen Borboten zu erneuernder Häuslichkeit zeigten sich öfter; und da ich mich dabei ganz leidend verhielt, so verbreitete sich durch den Gedanken an einen Zustand, der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser Haus und bessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.

## Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Bierter Theil.

Nemo contra deum nisi deus ipse.



## Vorwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebenssgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges, was in der Zeit sich verschlingt, nothewendig zu trennen, anderes, was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen, und so das Ganze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtsertigung unsers Versahrens beitrage, und sügen die Bitte hinzu, unsre Leser möchten bedenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

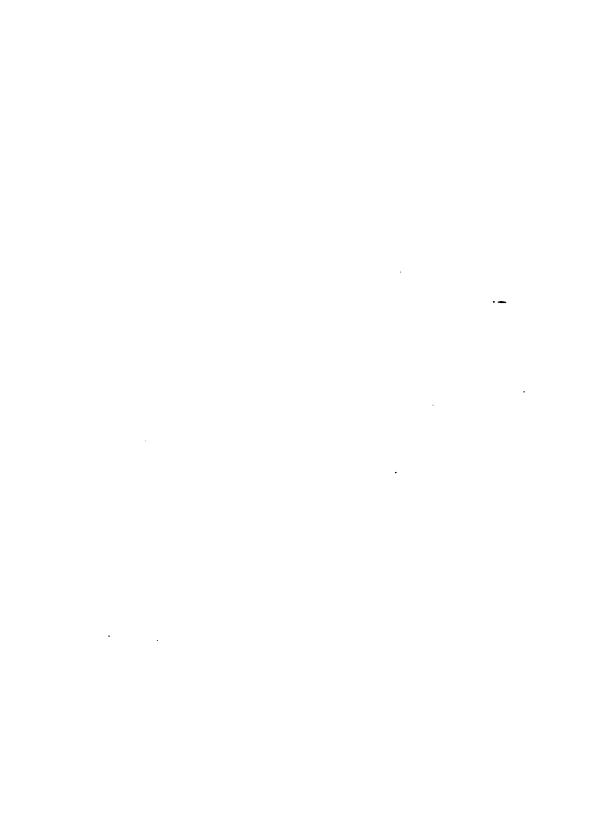

## Sechzehntes Buch.

Wie man zu sagen pflegt: daß kein Unglück allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glück ähnlichersweise beschaffen sey; ja, auch mit andern Umskänden, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es seh nun, daß ein Schicksal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammen gehört, an sich heranzusziehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußeren und inneren Frieden hervorsubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unsrer Bibliothek fand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spisnoza's Bildniß dem Titel gegenüber gesetzt hatte, mit der Untersschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwersung und Verworsenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bildes nicht läugnen; denn der Kupferstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommne Fraze; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußeten, die irgend jemand, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu erfahren, wie er dachte, als von einem

andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Neugierde auf den Artikel Spinoza in Bayle's Wörterbuch, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharfsinn eben so schätzbar und nützlich, als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schädlich ift.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen; und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsätzen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Mlarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelasseneren Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkundig war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelneden hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensludigt wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lectüre und glaubt de, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlische erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neue m Beit gestritten worden, so wünschte ich nicht migverstanden werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja versabscheute Borstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unser physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, wohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so mandes zufällige Ereigniß, alles ruft uns zu: daß wir entsag n sollen. So manches, was uns innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu gänzung unsres Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dage naber so vieles aufgedrungen, das uns so fremd als lästig t. Man beraubt uns des mühsam Erworbenen, des freundlich ftatteten, und ehe wir hierüber recht ins Klare sind, sinden

uns genöthigt, unsere Persönlichkeit erst stückweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man denjenigen nicht achtet, der sich deßhalb ungeberdig stellt; vielmehr soll man, je bittrer der Relch ist, eine desto süßere Miene machen, damit ja der gelassene Zuschauer nicht durch irgend eine Grimasse besteidigt werde.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit außsgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hüsse, der ihm unzerstörlich verliehen ist. Hierdurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greisen darf; und so stellen wir uns unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her. Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probiren wir durch, um zuletzt auszurusen, daß alles eitel sen. Niemand entsetz sich vor diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch; ja, man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resigniren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesestlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverswüftlich sind, ja durch die Betrachtung des Bergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gotts und weltlose; ja, knan weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf ber friedlichen Wirstung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mystiker des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnitz selbst diesem Borwurf nicht entgehen Können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergehen müssen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hatte unter-Schreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denselben Worten dasselbe, was der andere, denkt; daß ein Gespräch, eine Lectüre bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Berssasse von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Wißverständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der, als Schüler von Descartes, durch mathematische und rabbinische Cultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, der dis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller speculativen Bemühungen zu senn scheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei. Spinoza abgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig ge= blieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl, und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte, etwas auszuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Berdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Annuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug. In wiesern mir aber die Hauptpunkte jenes Berhältnisses zu Spinoza unvergeslich gebliesen sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich ersöffnen und darstellen.

Die Natur wirkt nach ewigen, nothwendigen, dergestalt gött = lichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts änder tönnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollkommen einig ——· Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Ber nunft, ja auch nur auf Willkur deutet, uns Erstaunen, ja Ent —— setzen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Bernunftähnliches hervorthu to son unserer Berwunderung nicht erholen; ben tob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eirstennendliche Kluft von uns getrennt und in das Reich der Nothswendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nich übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau be sicht sieher Beschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärter

Wenden wir uns zu den Pflanzen, fo wird unfre Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenschaft von ber Empfindung, Die uns ergreift, wenn die berührte Mimofa ihre gefiederten Blätter paarmeife zusammenfaltet und endlich bas Stielchen wie an einem Gewerbe niederklappt. Noch höher fteigt jene Empfindung, ber ich feinen Namen geben will, bei Betrachtung bes Hedysarum gyrans, bas feine Blättchen, ohne fichtlich äußere Beranlassung, auf und nieder senkt, und mit fich selbst wie mit unfern Begriffen zu spielen scheint. Denke man fich einen Bifang, bem diefe Babe zugetheilt mare, fo dag er die ungeheuren Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aufbube, jedermann, ber es jum erstenmal fabe, murbe vor Entfegen gurudtreten. Go eingewurzelt ift bei uns ber Begriff unfrer eignen Borguge, bag wir ein für allemal ber Außenwelt keinen Theil baran gonnen mogen, ja bag wir biefelben, wenn es nur anginge, fogar unfres Gleichen gerne verkummerten.

Ein ähnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eignen und fremden Vortheil handeln sehen. Um das Grauen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abschen, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensatz, welchen Spinoza so fräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wefen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das, was folgt, begreiflich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Felb und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So ging's den ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat berfelbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wanims machen zu laffen, und mich zu gewöhnen, im Finftern burchs Gefühl bas, mas unvermuthet hervorbrach, ju fixiren. 3ch mar fo gewohnt, mir ein Liedchen vorzusagen, ohne es wieder zusammenfinden zu konnen, daß ich einigemal an ben Bult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer liegenden Bogen gurecht ju ruden, fondern bas Gebicht von Anfang bis ju Ende, obne mich von ber Stelle zu rühren, in ber Diagonale herunterschrieb. In eben biesem Sinne griff ich weit lieber gu bem Bleiftift, welcher williger die Büge bergab: benn es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Spriten ber Feber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten auswedte, mich gerftreute und ein fleines Product in der Beburt erstidte. Für folche Boefien hatte ich eine besondere Chrfurcht, weil ich mich boch ungefähr gegen bieselben verhielt, wie die henne gegen die Rüchlein, Die fie ausgebrütet um fich ber piepfen fieht. Meine frühere Luft. biefe Dinge nur burch Borlefungen mitzutheilen, erneute fich wieber; fie aber gegen Belb umzutauschen, ichien mir abscheulich.

hiebei will ich eines Falles gebenken, ber gwar fpater eintrat. Als nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt murbe, jene Befinnungen aber mich abhielten, eine folche felbst zu veranstalten, jo benutte Simburg mein Baubern, und ich erhielt unerwartet einige Eremplare meiner zusammengebrudten Werke. Mit großer Frechbeit mufte fich biefer unberufene Berleger eines folchen bem Bublicum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen, und erbot sich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Borcellan zu fenden. Bei diefer Belegenheit mußte mir einfallen, daß bie Berliner Juden, wenn fie fich verheiratheten, eine gemiffe Bartie Porcellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die königliche Fabrit einen sichern Absatz hätte. Die Berachtung, welche baraus gegen ben unverschämten Nachbrucker entstand, ließ mich ben Berdruß übertragen, den ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rachte ich mich im Stillen mit folgenden Berfen:

Holbe Zeugen füß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Bänder, Abgeklungener Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thees und Kaffees-Tisch behagen? Weg das Porcellan, das Zuckerbrod! Für die himburgs bin ich todt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werke unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Baufen ruhte, und ich in einer langen Zeitstreche felbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stande mar, und daber öfters Langeweile empfand, fo trat mir bei jenem ftrengen Begenfat ber Gedanke entgegen, ob ich nicht von ber andern Seite das, was menfchlich, vernünftig und verständig an mir sen, zu meinem und anderer Nuten und Vortheil gebrauchen, und die Amischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Beltgeschäften widmen und bergeftalt nichts von meinen Rräften ungebraucht laffen follte. Ich fand biefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen hervorzugeben ichien, mit meinem Wefen, mit meiner Lage fo übereinstimmend. daß ich den Entschluß faßte, auf diese Beise zu handeln und mein bisberiges Schwanken und Raubern baburch zu bestimmen. Sehr angenehm mar mir ju benten, bag ich fur wirkliche Dienfte bon den Menschen auch reellen Lohn fordern, jene liebliche Naturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennütig auszuspenden fortfahren dürfte. Durch diese Betrachtung rettete ich mich von der Bitterfeit, die fich in mir hatte erzeugen konnen, wenn ich bemerten mußte, daß gerade das fo fehr gesuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer dem Geset und vogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin hielt man den Nachdrud für etwas Bulaffiges, ja Luftiges, sondern der ehrwürdige megen feiner Regententugenden gepriefene Markgraf von Baben, ber zu fo vielen Hoffnungen berechtigende Raifer Joseph begunftigten, jener feinen Dadlot, diefer feinen Eblen von Trattner. und es mar ausgesprochen, dag die Rechte, so wie das Gigenthum bes Benies bem Sandwerfer und Fabricanten unbedingt preisgegeben fenen.

Mls mir uns einst hierüber bei einem besuchenden Babenfer beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte: Die Frau Martgräfin, als eine thätige Dame, habe auch eine Bapier-Fabrit angelegt, die Baare fen aber fo schlecht geworden, daß man fie nirgends habe unterbringen konnen. Darauf habe Buchbandler Madlot ben Borichlag gethan, die beutschen Dichter und Brofaiften auf diefes Papier abzudruden, um badurch feinen Werth in etwas zu erhöhen. Mit beiben Sanden habe man biefes angenommen.

Wir erklärten zwar diese bose Nachrede für ein Mährchen, ergetten uns aber boch baran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und fo fand fich eine leicht= finnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß bie Niederträchtigkeit fich an ihren Talenten bereicherte, burch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Gludliche Kinder und Junglinge mandeln in einer Art pon Trunkenheit vor fich hin, die fich dadurch befonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhaltnig ber jebesmaligen Umgebung faum zu bemerken, noch weniger anzuerkennere miffen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, ben fie bilben. als einen Borrath, deffen fie fich bemächtigen follen. Alles gebort ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft ver= lieren fie fich defihalb in einem wilden muften Wefen. Bei bert Beffern jedoch entfaltet fich biefe Richtung zu einem fittlichen Enthusiasmus, ber sich nach Gelegenheit zu irgend einem mirtlichen ober scheinbaren Guten aus eignem Triebe hinbewegt, fich aber auch öfters leiten, führen und verführen läßt.

1

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menschen auch seltsam vorkam, so erschien er doch gar manchem willkommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Bon letzterem einige Geschichtchen.

In der fehr eng in einander gebauten Judengaffe mar ein heftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, Die daraus entspringende Lust zu thätiger Hulfe trieb mich, gut angekleidet, wie ich ging und stand, babin. Man hatte von ber Allerheiligengaffe ber burchgebrochen; an diefen Zugang verfügt' ich mich. Ich fand baselbst eine große Anzahl Menschen mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Gimern fich hindrangend. mit leeren herwärts. Ich fah gar bald, daß wenn man eine Gaffe bildete, wo man die Eimer berauf= und berabreichte, Die bulfe die doppelte senn murbe. Ich ergriff zwei volle Gimer und blieb ftehen, rief andere an mich heran; ben Rommenben wurde die Last abgenommen, und die Rückfehrenden reihten sich auf ber andern Seite. Die Anstalt fand Beifall, mein Aureben und perfonliche Theilnahme mard begunftigt, und die Gaffe, vom Eintritt bis jum brennenden Ziele, mar bald vollendet und geschloffen. Raum aber hatte die Beiterkeit, womit dieses geschehen, eine frobe, man tann fagen eine luftige Stimmung in Dieser lebendigen zwedmäßig wirkenden Maschine aufgeregt, als ber Muthwille fich ichon hervorthat und ber Schabenfreude Raum gab. Armfelige Flüchtenbe, ihre jammervolle Sabe auf bem Ruden schleppend, mußten, einmal in die bequeme Gaffe gerathen, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Anaben-Junglinge spritten fie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Bureben und rednerische Strafworte, mit Rudficht mahrscheinlich auf meine reinlichen Rleider, die ich vernachläffigte, mard ber Frevel eingestellt.

Reugierige meiner Freunde waren herangetreten, den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Stümpfen — benn anders ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich

heranziehen, andere lachten und schüttelten die Köpfe. Wir hielten lange Stand, benn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Sin solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gutmüthigen heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, was von den Menschen leicht als Sitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Bunderlichkeiten bemerklich.

Ein fehr harter Winter batte ben Main völlig mit Gis bedeckt und in einen festen Boben verwandelt. Der lebhaftefte. nothwendige und luftig-gesellige Bertehr regte fich auf bem Gife. Granzenlofe Schlittichubbahnen, glattgefrorne weite Flachen wimmelten von bewegter Bersammlung. Ich fehlte nicht vom früben Morgen an, und war alfo, wie späterhin meine Mutter, bem Schaufpiel zuzusehen, angefahren fam, als leichtgefleibet wirklich burchgefroren. Sie faß im Wagen in ihrem rothen Sammetpelze, ber, auf ber Bruft mit ftarfen golbenen Schnuren und Quaften zusammengehalten, gang stattlich aussah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Belg!" rief ich aus bem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben; "mich friert grimmig." Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblide hatte ich ben Belg an, ber, purpurfarb, bis an bie Baden reichend, mit Bobel verbrämt, mit Gold geschmudt, zu ber braunen Belamute, Die ich trug, gar nicht übel fleidete. Go fuhr ich forglos auf und ab; auch mar bas Bebrange fo groß, bag man bie feltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: benn man rechnete mir fie spater unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze mohl einmal wieder por.

Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faden unserer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Bublicums durch ein verdiensteliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste, um zu verhindern, daß er jemals bergleichen wieder hervorbringt.

Es ist so wahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworden, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Sinladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzusühren.

Der quasi-Frembe, angekundigt als Bär, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberlands Westindier, als Naturkind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Negotiationen, ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen resormirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegreise liebte, solgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetze und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nöthigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie ans Ende des Pianos gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitere Rebe, denn ein Quartett war schon angegangen. Am Schlusse trat ich etwas näher und sagte einiges Berbindliche: wie sehr es mich freue, daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken,

daß sie mich ausmerksam betrachtete, und daß ich ganz eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen lassen, da man auch mir etwas gar Anmuthiges zu schauen gab. Inbessen blickten wir einander an, und ich will nicht läugnen, daß
ich eine Anziehungskraft von der sanstesten Art zu empsinden
glaubte. Das Hin- und Herwogen der Gesellschaft und ihrer
Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annäherung
diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empsindung gestehen,
als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hofften mich
bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit
einzustimmen schien. Ich versehlte nicht, nach schicklichen Bausen,
meinen Besuch zu wiederholen, da sich denn ein heiteres verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Berhältniß zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unseres Hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichteit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen, in sofern sie gut waren, waren fromm, und in sofern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts helsen und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben.

Am Anfang des Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen, eine bedeutende Augencur daselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

Herr von Lersner, ein würdiger Mann in Jahren, burch Erziehung und Führung fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei Hof und auf Reisen überall geschätzt, erduldete schon lange das Unglück einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach Hülfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht, und sich dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichkeit seiner Seele, Zuverlässseit des Charafters und reine Gottessucht bewirkten ihm

ein allgemeines Zutrauen; dieses verbreitete sich stromauswärts auf dem Wege vielsacher Handelsverbindungen. Herr von Lersner und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entsichlossen sich, den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Franksurter Kausmann, an dem die Eur mißglückt war, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte; er kam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und freudig, und wir wünschten uns Glück zu einem so wackern und heitern Tischgenossen.

Nach mehreren ärztlichen Borbereitungen ward nun endlich ber Staar auf beiben Augen gestochen; wir waren hochst gespannt; es hieß: der Batient habe nach der Operation fogleich gesehen, bis der Berband das Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ fich bemerken, daß Jung nicht heiter mar und daß ihm etwas auf dem Bergen lag; wie er mir denn auch auf weiteres Nachforschen bekannte, daß er megen Ausgang ber Cur in Sorgen fen. Gewöhnlich, und ich hatte felbst in Stragburg mehrmals zugesehen, schien nichts leichter in ber Welt zu fenn; wie es benn auch Stillingen hundertmal gelungen war. Nach vollbrachtem schmerzlosem Schnitt durch die unempfindliche Sornhaut sprang bei dem gelindesten Druck die trube Linfe von felbst heraus, der Batient erblicte fogleich die Gegenstände und mußte fich nur mit verbundenen Augen gedulden, bis eine vollbrachte Cur ihm erlaubte, sich des köstlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit ju bedienen. Wie mancher Arme, dem Jung biefes Blud verichafft, hatte bem Wohlthater Gottes Segen und Belohnung von oben berab gemünscht, welche nun durch diesen reichen Mann abgetragen werben follte.

Jung bekannte, daß es dießmal so leicht und glücklich nicht hergegangen: die Linse sen nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen; dieß sen nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Borwürse, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich sest vorgesetzt, beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zufälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten,

sich nicht fogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden.

Wie übel ein so gutmüthiger, wohlgesinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solchen Falle dran sen, läßt keine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnessart steht vielleicht hier am rechten Blate.

Auf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einsfachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiösen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existiren: er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still; wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; beswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berufskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diefen gelingt nun wohl die Sitelkeit abzuthun, dem Beftreben nach äußerer Ehre zu entfagen, Behutsamkeit im Sprechen
sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Oft liegt hier eine dunkle Geistesform zum Grunde, durch Individualität modificirt; solche Personen, zufällig angeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn; man hält alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Neigung, in seinem Bustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu-lassen, und eine gewisse Unentschlossenheit, selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Mißlingen der verständigsten Plane, so wie durch zufälliges Gelingen günstig zusammentreffender unvorhergesehener Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein aufmerksames männliches Betragen verkummert wird, so ist die Art, in einen solchen Zustand zu gerathen, gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Wovon sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, benen wir ihren psychologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperçus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist; man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Ueberlieserung. Hier ist das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert, und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empsinden wird.

Ein solches Aperou giebt dem Entdecker die größte Freude, weil es auf originelle Weise nach dem Unendlichen hindeutet; es bedarf keiner Zeitsolge zur Ueberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daher das gutmüthige altsranzösische Reinwort:

## En peu d'heure Dieu labeure.

Aeußere Anstöße bewirken oft das gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesänderung, man glaubt Zeichen und Wunder zu schauen.

Butrauen und Liebe verband mich aufs herzlichste mit Stilling; ich hatte boch auch gut und glücklich auf feinen Lebensgang eingewirft, und es mar gang feiner Ratur gemäß, alles, mas für ihn geschah, in einem bankbaren feinen Bergen zu behalten: aber fein Umgang war mir in meinem bamaligen Lebensgange weber erfreulich noch förderlich. Zwar überließ ich gern einem jeden, wie er sich das Rathsel seiner Tage zurechtlegen und ausbilden wollte; aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebens= gange alles, mas uns vernünftigermeife Butes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Ginwirfung jugufchreiben, ichien mir boch ju anmaglich, und die Borftellungsart, dag alles, mas aus unferm Leichtsinn und Duntel, übereilt ober vernachläffigt, fclimme, fcmer zu ertragende Folgen bat, gleichfalls für eine göttliche Babagogit zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn. 3ch tonnte also den guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwiedern; doch ließ ich ihn, wie fo viele andere, gern

gewähren, und schützte ihn später wie früher, wenn man, gar zu weltlich gesinnt, sein zartes Wesen zu verlegen sich nicht scheute. Daher ich ihm auch den Einfall eines schalkischen Mannes nicht zu Ohren kommen ließ, der einmal ganz ernsthaft ausries: "Nein! sürwahr, wenn ich mit Gott so gut stünde wie Jung, so würde ich das höchste Wesen nicht um Geld bitten, sondern um Weissbeit und guten Rath, damit ich nicht so viel dumme Streiche machte, die Geld kosten und elende Schuldenjahre nach sich ziehen."

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jett nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich gänzlich; die Augen des braven geduldigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein Zweisel, daß die Cur mißlungen sey.

Der Zustand in den unser Freund dadurch gerieth, läßt feine Schilderung zu; er wehrte fich gegen bie innerfte tieffte Berzweiflung von der schlimmften Art. Denn mas mar nicht in biesem Falle verloren! zuvörderst der größte Dant bes zum Lichte wieder Genesenen, das herrlichste, beffen fich ber Urgt nur erfreuen tann; bas Butrauen fo vieler andern Sulfsbedurftigen; ber Credit, findem die gestörte Ausübung Diefer Runft eine Familie im hülflosen Buftande gurudließ. Benug, wir fpielten bas unerfreuliche Drama Siobs von Anfang bis zu Enbe burch. da denn der treue Mann die Rolle der scheltenden Freunde felbst übernahm. Er wollte diefen Borfall als Strafe bisheriger Rebler ansehen; es schien ihm, als habe er die ihm zufällig übertommenen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu biefem Geschäft betrachtet; er marf sich vor, Dieses höchst wichtige Fach nicht burch und burch ftubirt, fondern feine Curen nur fo obenbin auf aut Glud behandelt zu haben; ihm tam augenblicklich vor die Seele, mas Migwollende ihm nachgeredet; er gerieth in Ameifel, ob dieß auch nicht Wahrheit fen? und bergleichen schmerzte um fo tiefer, als er fich ben für fromme Menschen fo gefährlichen Leichtsinn, leider auch wohl Dunkel und Gitelkeit, in feinem Lebensgange mußte zu Shulben tommen laffen. In folden Augenblicken verlor er sich felbst, und wie wir uns auch verftandigen mochten, wir gelangten boch nur julest auf bas

vernünftig nothwendige Refultat: daß Gottes Rathschlüsse uners forschlich seben.

In meinem porftrebend heitern Sinne mare ich noch mehr verlett gewesen, hatte ich nicht, nach herkommlicher Beise, Diese Seelenzustände ernfter freundlicher Betrachtung unterworfen und fie mir nach meiner Beise zurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgfalt und häusliche Bemühung fo übel belohnt zu feben; fie empfand es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thätigen Bleichmuth. Der Bater bauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng geschloffenen Saushalt mit Anstand erweitert, und genog besonders bei Tisch, mo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende herangog, fehr gern eines muntern, ja paradoren Gespräches, ba ich ihm benn durch allerlei bialettiiches Klopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte die gottlose Art, alles zu bestreiten, aber nur in fofern hartnädig, daß berjenige, ber Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich murbe. Sieran mar nun in den letten Wochen gar nicht zu benten; benn bie gludlichsten beiterften Ereignisse, veranlagt burch wohlgelungene Nebencuren des durch die haupt= cur fo ungludlichen Freundes, konnten nicht greifen, viel weniger ber traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljude aus dem Jenburgischen zu lachen, der, in dem höchsten Elend nach Franksurt geführt, kaum ein Obdach, kaum eine kümmerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde sich mit Entzücken geheilt sah. Als man ihn fragte, ob die Operation geschmerzt habe? so sagte er nach der hyperbolischen Weise: "Wenn ich eine Million Augen hätte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopfstück sämmtlich nach und nach operiren lassen." Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahrgasse eben so excentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries den Herrn und den Wundermann, seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerbreichen Straße langsam der Brücke zu. Berkäuser und Käuser traten aus den Läden heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle waren ansgeregt zur Theilnahme, bergestalt, daß er, ohne irgend zu fordern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegzehrung besglückt wurde.

Eines solchen heiteren Borfalls durfte man in unserm Kreise aber kaum erwähnen; denn wenn der Aermste, in seiner sandigen Heimath über Main, in häuslichem Elend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermißte dagegen ein Wohlhabender, Würdiger diesseits das unschätzbare, zunächst gehoffte Behagen.

Rränkend war baher für unsern guten Jung ber Empfang ber tausend Gulden, die auf jeden Fall bedungen, von groß-müthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft sollte bei seiner Rücktehr einen Theil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Zuständen lasteten.

Und so schied er trostlos von uns: benn er sah zurücktehrend dem Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen n von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bürgen für somanche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl ohl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauber en konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon Miß swollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine durch seine Abwesenheis eit schon verkümmerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohts die Praxis mußte ihn äußerst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht gam anz ohne Hoffnung; benn seine tüchtige Natur, gestützt auf den Glaube en an übernatürliche Hulfe, mußte seinen Freunden eine stillbesche eis dene Zuversicht einflößen.

## Siebzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Berhältnisses zu Lili wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltzvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten, so wie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch kleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe, anzuziehen, an sich habe bemerken muffen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft, sahren zu lassen, verbunden seh. Hierdurch gelangten wir im hin= und Wiederreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden seh, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen kindhaften Natur hervor, daß sie mich dadurch aufs allerstrengste sich zu eigen machte.

Ein wechselseitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Cirkeln zu seben! Sieraus erwuchs mir mannichfaltige Bein.

Mein Berhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, siebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Berhältnissen, und war noch höherer Art. An die Neußerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Berlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sehn; aber in den Umgedungen und bei den Sinwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust ausliefen; ein retardirender Bruder, mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langsam vollendete, und dadurch die ganze wohldurchdachte Berabredung verdarb; auch sonstiges Antressenund Bersehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Beinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgetheilt gewiß theil nehmende Leser sinden würden, muß ich hier beseitigen. Um abe boch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung einem jugendlichen Mitgesühl anzunähern, mögen einige Lieden zwar besannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, ein egeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu?

Fesselt dich die Jugendblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blid voll Treu' und Güte Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblick, Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen fest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich loß!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich, Ach, in jene Bracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich bämmert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Hatte schon bein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüthe Nun nicht auf der Flur; Wo du, Engel, bist, ist Lieb' und Güte, Wo du bist, Natur. Hat man sich diese Lieder aufmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein Hauch jener Fülle glücklicher Stunden gewiß vorüber wehen.

Doch wollen wir aus jener größeren, glanzenden Gefellschaft nicht eilig abscheiden, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzuzufügen; besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu ersläutern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, selten gewechselten Haus-kleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeput nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möcht' ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es seh nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhafter zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegen kam, zu vermannichfaltigen Ursache sand; genug, ich konnte mir nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie seh auch weiteren und allgemeineren Buständen gewachsen.

War es doch derselbige nun durch Put verhülte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verdorgenes edles Verständnis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Verabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Berhältnisse enger knüpfen. Offenbach
am Main zeigte schon damals bedeutende Ansänge einer Stadt,
die sich in der Folge zu bilden versprach. Schöne, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan;
Ontel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel
nennen will, bewohnte das größte; weitläusige Fabritgebäude
schlossen sich an; d'Orville, ein jüngerer lebhafter Mann von

Liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. Anstoßende Gärten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, setzten den Ginstretenden und Berweilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gefühle keinen erwünschteren Raum finden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich diesen Mann, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt dirigirte zu der Zeit Marchand das Theater, und suchte durch seine eigne Berson das Mögliche zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Ausführung musikalischer Werke wohl allenfalls bedurfte; deßhalb er denn die kleineren und größeren französischen Opern herüber zu bequemen bemüht war.

Der Bater in der Gretry'schen Oper: die Schöne bei dem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Bision gar ausdrücklich zu geberden wußte.

Diese in ihrer Art wohlgelungene Oper näherte sich jedoch dem edlen Styl, und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erzegen. Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon des Opernztheaters bemächtigt; Zustandsz und Handwerks-Opern thaten sich hervor. Die Jäger, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Tert, der ihm anzgehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von diesem allzeit fertigen Dichter und Componisten nur so viel sagen, als hier gesordert wird.

Es war ein Mann von angeborenem lebhaften Talente, eigentlich als Techniker und Fabricant in Offenbach ansäßig; er schwebte zwischen dem Capellmeister und Dilettanten. In Hoffsnung, jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in

ber Musik gründlichen Fuß zu fassen; als letterer war er geneigt, seine Compositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Ewald zu nennen, der, geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner — Pflichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldessich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreiseals unentbehrlich, aussalfassend und erwiedernd, mitgedacht werden

Lili's Pianospiel sesselte unsern guten Andre vollkommen are unfre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussuhrend, warert wenige Stunden bes Tags und ber Nacht, wo er nicht in bas Familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Bürgers Lenore, damals ganz frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor.

Auch ich, ber viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu beclamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so fiel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sey, biente ben Liebenden nur zur Berlängerung des Zusammenseyns; sie wissen kein Ende zu sinden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Berführung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe aus dem Hause, so fand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Chre gemacht hätten; Gärten, parterreartig übersehdar, mit flachen Blumen= und sonstigen Prunkbeeten; freie Uebersicht über den Fluß dis ans jenseitige User; oft schon früh eine thätige Schiffsfahrt von Kößen und gelenken Marktschiffen. und Kähnen; eine sanft hingleitende lebendige Welt, mit liebevollen zarten Empsinsdungen im Einklang. Selbst das einsame Borüberwogen und

Schilfgeflüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich, und versehlte nicht einen entschieden beruhigenden Zauber über den Herantretenden zu verbreiten. Ein heiterer himmel der schönsten Jahreszeit überwölbte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen dasjenige, was hier, des Bortrags halben, wie im Zusammenshange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten.

Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig besichäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Vater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthzgeschätzen Freunden auferlegte; und ob ihm gleich sein Charakter als kaiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die außgesertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis, und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Ausführung, studirte er die Acten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor, und die Ausfertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Baterfreude gedieh, und er auch wohl

einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd ware, er wurde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern, hatte sich ein schreiber zu uns gesellt, bessen Charakter und Wesen, wohl durchsgeführt, leicht einen Roman fördern und schmüden könnte. Rach wohlgenuten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterdrach ein allzu leichtsertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürstigsteit hin, und kam erst später in besser Umstände durch Hüsser einer sehr schönen Handschrift und Rechnungssertigkeit. Bon einiger Advocaten unterhalten, ward er nach und nach mit den Förmlichseiten des Rechtsganges genau bekannt, und erward sich alle, denezz er diente, durch Rechtlichkeit und Künktlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Hause hatte er sich verpslichtet, und war in allen Rechtssund Rechnungssachen bei der Hand.

Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten, als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhause wußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgermeisterlichen Audienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen erworden, das man wohl eine Art von Einsluß nennen konnte. Das alles wußte er zum Ruten seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nöthigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so fand man ihn immer bereit, jeden Austrag, jede Bestellung sorgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlant und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung, was zu thun sen, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hindernissen. Er mochte start in den Bierzigen sepn, und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingesügt habe.

In Hoffnung, meine ersten Leser burch bas Borgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, barf ich mich wohl wieder zu benen glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigen.

Daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abwechse-Lung gefeiert wurden, liegt in der Natur solcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen seyn! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierhergebracht, Erneuert unsve Flammen; Er hat sie angesacht.

Da dieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empfehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siedzehntenmal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkommlichen Berzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Herzlichsteiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt, sah ich die Sonne untergehen, die einen folgenden heitern Tag verkündigte und unserm Fest ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lili's Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungeberdig ins Zimmer trat und ohne Schonung zu erkennen

gab, daß unser morgendes Fest gestört set; er wisse selbst weber wie noch wodurch; aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich seh, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste Theil zu nehmen; erst gegen Abend hoffe sie ihre Ankunft bewirken zu können. Nun sühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Freunden sallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend, als sie könne, etwas zu ersinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinauszumelden, gemisbert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum allerbesten danken.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden, was zu thun war"Eile," rief ich, "George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen,
möglich machen, daß sie gegen Abend komme; ich verspräche: gerade
dieses Unheil solle zum Fest werden!" Der Knabe war neugierig
und wünschte zu wissen wie? dieß wurde ihm standhaft verweigert,
ob er gleich alle Künste und Gewalt zu Hülfe rief, die ein Bruder
unserer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Raum war er weg, so ging ich nit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, freien Gefühl, daß hier Gelegenheit sen, mich als ihren Diener auf eine glänzende Weise zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit schöner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedicht ziemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

"Sie fommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt sep es Gott, ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handlung dauert vom Worgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorshanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder aufs neue zussammendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ist d'Orville's Haus und Garten in Offenbach; die Handlung eröffnet sich durch die Domestiken, wobei jedes genau seine Rolle spielt und die Anstalten zum Fest vollkommen beutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet; dann der Herr, die Frau mit eigenthümlichen Thätigsteiten und Einwirkungen; dann kommt, indem alles sich in einer gewissen hastigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der unersmüdliche Nachdar Componist Hans Andre; er setzt sich an den Flügel und ruft alles zusammen, sein eben fertig gewordenes Festslied anzuhören und durchzuprodiren. Das ganze Haus zieht er heran, aber alles macht sich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugehen; eins wird vom andern abgerusen, eins bedarf des andern, und die Dazwischenkunft des Gärtners macht ausmerksam auf die Gartens und Wasser-Scenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, nichts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von lustigem Hin- und Wiederträger, berechtigt war, auch eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzu gute Trinkgeld wohl ungefähr merken konnte, was für Verhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Packet etwas zu Gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod, und übergibt nun nach einigem schalkhaften Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er rust: "Laßt mich zum Tisch! laßt mich zur Commode, damit ich nur streichen kann."

Das geistreiche Zusammensenn lebelustiger Menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach= und Geberden=Symbolik. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Einsgeweihten höchst glüdlich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten eine, die hier durch Wort und Geberde als Streichen ausgedrückt ist, und welche Statt fand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß oder in der Rähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tasel neben ihr sitzend, etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Messer, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war jedermann erschreckt; die Bedienten liefen zu, niemand wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und auszgelöscht.

hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schätzenswerther, wohlgefinnter, aber nicht durch und durch gestilleter Gefellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirksliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnheit, als Mimit aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effectvolle; denn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

"Was ist begegnet?" ruft man aus. "If sie krank? If jemand gestorben?" Lest! Lest! ruft d'Orville, dort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man rust: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Riemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musicirt hatte, kam doch endlich auch herbeigelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Verdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft ruhige Onkel Bernard endlich herantonmt, ein gutes Frühstück, ein löblich Mittagssest erwartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vernünftige Reden äußert und alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Tragödie ein Gott

die Verworrenheiten der größten Gelden mit wenigen Worten auf= zulosen weiß.

Dieß alles ward während eines Theiles der Nacht mit lausfender Feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offensbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend, wacht' ich auf, mit Borsatz und Sinrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach ans zulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charipari von Entgegnungen; bas gestorte Fest verlautete taum; fie ichalten und ichimpften, daß ich fie fo gut getroffen hatte. Die Dienerschaft mar zufrieden, mit ber Herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu fenn; nur die Rinder, als die entschiedensten unbestechbarften Realisten, versicherten hartnädig: so hätten fie nicht gesprochen, und es fen überhaupt alles gang anders gemesen, als wie es hier geschrieben ftunde. Ich beschwichtigte fie mit einigen Borgaben bes Nachtisches, und fie hatten mich wie immer lieb. Ein fröhliches Mittagsmahl, eine Mäßigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Prunt, aber vielleicht um besto lieblicher zu empfangen. Sie fam und ward von heitern, ja luftigen Gesichtern bewillkommt, beinah betroffen, daß ihr Außenbleiben so viel Beiterkeit erlaube. Man ergählte ihr alles, man trug ihr alles vor, und sie, nach ihrer lieben und sugen Art, dankte mir, wie fie allein nur konnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharssinns, um zu bemerken, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin= und herreben über unser Berhältniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unser Gesinnungen, noch auf unser Betragen den mindesten Ginfluß.

Ein vielfacher gefelliger Zudrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spät des Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nützlich sehn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übersnehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste,

was einem Menschen begegnen tann; wie uns die alten Ritter-Romane bergleichen zwar auf eine dunkle, aber träftige Beise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beibe behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer desto kräftiger. Johann André hatte immer Musik-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikatische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Exaltation waltete in der Gesellschaft, man tras niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Verhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eignen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger versteckte Verhältnisse, die sich nunmehr ohne Schen durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Konnt' ich benn auch wegen vermannichfaltigter Geschäfte bie Tage bort braußen bei ihr nicht zubringen, so gaben bie heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensenn im Freien. Liebende Seelen werben nachstehendes Ereigniß mit Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der freien Gegend umherspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zulett Abschied genommen hatte, fühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Franksurt zu, mich meinen Gedanken und Hoffnungen zu überlassen; ich setze mich auf eine Bank, in

der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklärender Ton, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Ausmerksamkeit entdeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Gethier sen. Es mochten Jgel oder Wieseln sen, oder was in solcher Stunde dergleichen Gesichäft vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Röderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weinsgärten hinaufführen, an ihrem kalkweißen Scheine erkannte. Ich stieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dämmerung sich schon verbreitet: ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schutzwehr wider die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an; es war frisch, mir willskommen.

Da verharrt' ich, bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wiedersehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlasende, umgab.

Je mehr aber, um des machsenden Geschäftskreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Berlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das Gegenwärtige hintansetze und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bedeutender, als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Berhältniß nicht länger ohne Mißbehagen fortzuführen war. Und wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Behagens, die volle Ueberzeugung, eine Trennung sen unmöglich, das in einander gleichmäßig gesetzte Bertrauen, — das alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß

ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, kein schleppendes Bershältniß wieder anzuknüpsen, und mich doch in dieses, ohne Sichersheit eines günstigen Erfolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immer mehr in gleichgültige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Bortheil und Zufriedenheit an der Hand der Gesiebten zu gewinnen hoffen durfte.

In biefem munderlichen Buftande, bergleichen boch auch mander peinlich empfunden haben mag, fam uns eine Sausfreundin au Bulfe, welche bie fammtlichen Beguge ber Berfonen und Rustände fehr wohl durchsah. Man nannte fie Demoifelle Delf; fie ftand mit ihrer altern Schwester einem fleinen Sanbelshaus in Beibelberg vor, und war ber größern Frantfurter Wechselhandlung bei verschiedenen Borfallen vielen Dant schuldig geworben. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf; es mar eine eigne Berfon, ernften mannlichen Unsehens und gleichen, berben, haftigen Schrittes vor fich bin. Sie hatte fich in die Welt befonders zu fügen Urfache gehabt, und fannte fie baber wenigstens in gewiffem Sinne. Man konnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte den Berhältniffen lange zuzusehen und ihre Absichten ftille mit fich fortzutragen: bann aber hatte fie bie Babe, bie Belegenbeit zu erseben, und wenn fie die Befinnungen ber Berfonen amischen Zweifel und Entschluß schwanken fah, wenn alles auf Entschiedenheit ankam, so mußte fie eine folche Rraft ber Charattertüchtigkeit einzuseten, bag es ihr nicht leicht miklang, ihr Borhaben auszuführen. Gigentlich hatte fie teine egoistischen Amede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Beirath gestiftet zu haben, mar ihr ichon Belohnung. Unfern Ruftand hatte fie langft durchblidt, bei wiederholtem Bierfenn burchforfct, fo daß fie fich endlich überzeugte: Diese Reigung fen zu begunftigen, diese Borfate, redlich, aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterstütt und biefer fleine Roman forberfamft abgeschloffen werben.

Seit vielen Jahren hatte sie das Bertrauen von Lili's Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit

Berstand im Hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsre Wünsche, unsre Hoffnungen; ihre Lust zu wirken sah darin einen Auftrag; kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie segonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gedieterischen Wesen. Ich stand gegen Lisi über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiefen Athemholen siesen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein seltsamer Beschluß bes hohen über uns Walstenden, daß ich in dem Berlaufe meines wundersamen Lebenssganges doch auch ersahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sen.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sey. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus versändert; die schroffsten Gegensäße sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunst, die thrannissrenden Triebe, das verständige Geset, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommem Feste wird das Verbotene gesordert und das Verpönte zur unerläßlichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beisall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorzing. War die Geliebte mir bisher schön, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswürdigzteit gehörten mein, das fühlt' ich wie sonst; aber der Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblickte es und freute mich dessen. Ich schaute es, ich durchblickte es und freute mich dessen die Linse Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bebeutung ausgesprochen: auf bem Gipfel ber Buftanbe halt man fich nicht lange. Die

ganz eigentlich durch Demoiselle Delf eroberte Zustimmung beidersseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillsschweigend und ohne weitere Förmlichkeit. Denn so bald etwas Ideelles, wie man ein solches Berlöbniß wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgesschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Außenwelt ist durchsauß undarmherzig, und sie hat Recht, denn sie muß sich ein für allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Gatten, die, besonders in der spätern Zeit, mit nicht genugsamen Gütern versehen, in diese Zustände sich einlassen, mögen ja sich keine Honigmonde verssprechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Ehepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie dis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht vollkommen passen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner völligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtseyn, das Ganze seh auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schone, Tichetige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidenschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der paffende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger unbesangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusetzen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten muffen.

Indessen war mir dieß noch nicht deutlich geworben, und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem

Haufe, und gedacht' ich sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Cirkeln zu erscheinen, um gegen die Tags- und Mode-Menschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschen, wo in einem neugebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach bieser gewonnenen Ginwillisgung, kein Berhältniß ber Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionssegebräuche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigersmaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so sand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärkung von außen her schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist saberall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann benkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudringliche Jugend sindet Gunst; dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das beutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzuwühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschten. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurer-Loge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schiesche Weise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl,
welches mir später als Berrücktheit erschien, lehnte jede nähere
Berknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn
schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den
ihrigen so nah verwandten Zwecken hätten förderlich sehn müssen.

Ich gehe zu bem Befonderften gurud.

In solchen Städten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, Die sich burch Thätigkeit grangenlos erweitern laffen. Dergleichen bot fich auch mir bar,

beim ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setze voraus, daß ich sur sie passe; es ware auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man theilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deßhalb gemildert würde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neusten Beltereignissen eilige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Beise den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit weder los werden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschafft sich alsdann, wie bei einer Bette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Berlust, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glück und Unglück. Diese Theilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisall, bald aber, von glänzendem Ersolg hingerissen, wenden wir uns zu demjenigen, dessen Borsätze wir würden getadelt haben. Zu allem diesem verschaffte uns jene Zeit reichlichen Stoff.

Friedrich der Zweite, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schicksal Europens und der Welt abzuwiegen; Catharina, eine große Frau, die sich selbst des Thrones würdig gehalten, gab tüchtigen hochbegünstigten Männern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten; und da dieß über die Türken geschah, denen wir die Berachtung, mit welcher sie auf uns herniederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es, als wenn keine Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden sielen. Die brennende Flotte in dem Hasen von Tschesme verursachte ein allgemeines Freudensest über die gebildete Welt, und jedermann nahm Theil an dem siegerischen Uebermuth, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig zu behalten, zum

Behuf eines künstlerischen Studiums, auf der Rede von Livorno sogar ein Kriegsschiff in die Luft sprengte. Nicht lange darauf ergreift ein junger nordischer König, gleichfalls aus eigner Gewalt, die Zügel des Regiments. Die Aristokraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, denn die Aristokratie überhaupt hatte keine Gunst bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knüpsen mußte.

Noch lebhafter aber mar die Welt intereffirt, als ein ganges Bolf fich zu befreien Miene machte. Schon früher batte man bemfelben Schauspiel im Rleinen gern zugesehn; Corfica mar lange ber Punkt gewesen, auf ben sich aller Augen richteten; . Baoli, als er, sein patriotisches Borhaben nicht weiter durchzuseten im Stande, durch Deutschland nach England ging, jog aller Herzen an fich; es mar ein schöner, schlanker, blonder Mann voll Anmuth und Freundlichkeit; ich fah ihn in dem Bethmannichen Saufe, wo er turge Beit verweilte und ben Neugierigen, die fich zu ihm drängten, mit heiterer Gefälligkeit begegnete. Run aber follten fich in dem entfernteren Welttheil ahnliche Auftritte wiederholen; man munichte den Amerikanern alles Glud, und die Namen Franklin und Washington fingen an am politischen und friegerischen himmel zu glanzen und zu funkeln. Manches Bur Erleicherung ber Menschheit mar geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König von Frankreich die besten Ab-Sichten zeigte, fich felbst zu Beseitigung so mancher Migbrauche und zu ben ebelften 3meden zu beschränten, eine regelmäßig aus-Tangende Staatswirthschaft einzuführen, sich aller willkurlichen Gewalt zu begeben, und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen, so verbreitete fich die beiterfte Soffnung über die gange Welt, und die gutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem gangen Zeitgeschlechte eine ichone, ja berrliche Butunft versprechen zu dürfen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in sofern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten; ich selbst und Boethe. Werte. XII. mein engerer Kreis befaßten uns nicht mit Zeitungen und Neuigfeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Buftand bes deutschen Baterlandes, in welchem fich auch meine Baterstadt schon über hundert Jahre eingefügt sah, hatte sich trot manchen Kriegen und Erschütterungen in feiner Geftalt volltommen erhalten. Ginem gemiffen Behagen gunftig mar, daß von bem Bochften bis zu bem Tiefften, von dem Raifer bis zu dem Juden herunter die mannichfaltigfte Abftufung alle Berfonlichkeiten, anstatt fie zu trennen, zu verbinden Wenn bem Raifer fich Könige subordinirten, fo gab schien. diesen ihr Wahlrecht und die dabei erworbenen und behaupteten Gerechtsame ein entschiedenes Gleichgewicht. Nun aber mar ber hohe Abel in die erste königliche Reihe verschränkt, fo bak er. · seiner bedeutenden Borrechte gedenkend, sich ebenbürtig mit bem Bochsten achten konnte, ja im gewissen Sinne noch bober, indem ja die geiftlichen Churfürsten allen andern vorangingen, und als Spröflinge ber Bierarchie einen unangefochtenen ehrmurdigen Raum behaupteten.

Gebenke man nun der außerordentlichen Bortheile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Bereinigungen und Berbrüderungen gesnossen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subsordinirt und als coordinirt fühlten, in höchster Zufriedenheit und geregelter Welthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachsommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Classe nicht an geistiger Cultur; denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militärs und Geschäfts-Vildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Kreises bemächtigt, zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart nicht alzugünstigen Standpunkt zu versetzen gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Masse zu beneiden, oder ihr die glücklichen Beltvorzüge zu miggönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört bem Sandel und ben Wiffenschaften gewidmet, und hatte freilich daburch, so wie durch die nahverwandte Technit, sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; gang ober halb freie Stäbte begunstigten diese Thätigkeit, so wie die Menschen darin ein ge= miffes ruhiges Behagen empfanden. Wer feinen Reichthum vermehrt, seine geistige Thätigkeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert fah, ber tonnte fich überall eines bedeutenden Ginfluffes erfreuen. Sette man doch bei ben hochsten Reichsgerichten und auch wohl fonft ber abeligen Bank eine Gelehrten-Bant gegenüber; die freiere Ueberficht ber einen mochte fich mit ber tiefern Einsicht ber andern gerne befreunden, und man hatte im Leben durchaus teine Spur von Rivalität; ber Abel war sicher in feinen unerreichbaren, burch die Beit geheiligten Borrechten, und ber Bürger hielt es unter feiner Burde, burch eine feinem Namen porgefette Partitel nach bem Schein berfelben zu ftreben. Der Sandelsmann, der Techniter hatte genug zu thun, um mit ben schneller porschreitenden Rationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Beit eines reinen Beftrebens, wie fie fruber nicht erschienen, noch auch in der Folge megen äußerer und innerer Steigerungen fich lange erhalten fonnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Gränze zweier bestimmter Berhältnisse mit Ungeduld außzgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidensschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sey.

Durch Göt von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verletzt seyn, so war doch auf eine kenntnißreiche und tüchtige Weise das altdeutsche Berhältniß, den unverletzbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stufen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesetzlosen Zustande als einzelner Privatmann, wo nicht gesetzlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen geräth. Dieser Complex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter

lebendig und deßhalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzählung dargestellt hatte.

Die Familie blühte noch; ihr Berhältniß zu der frantischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches andere jener Zeit, bleicher und unwirts samer mochten geworden sehn.

Nun erhielt auf einmal das Flüßlein Jaxt, die Burg Jaxthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu Heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Bunkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borsahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beifall kann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch senn, daß unter den zahlreichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Sbelmann befand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoss-nung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschslicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von hutten kamen mir in die Hände, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Aehnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichsalls wieder zu manifestiren schien.

Folgender Brief Ulrichs von hutten an Billibald Pirkheimer = burfte bennach hier eine schickliche Stelle finden.

"Was uns bas Glud gegeben, nimmt es meist wieder meg. und das nicht allein; auch alles andere, mas fich an den Menichen von außen anschließt, sehen wir bem Bufall unterworfen. Nun aber ftreb' ich nach Ehren, die ich ohne Miggunst zu er= langen munichte, in welcher Weise es auch fen; benn es besitt mich ein heftiger Durft nach dem Ruhm, dag ich so viel als möglich gegdelt zu fenn wünschte. Es murbe schlecht mit mir stehen, theurer Billibald, wenn ich mich schon jest für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in diefem Rang, diefer Familie, von folden Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geabelt hatte. Gin fo großes Werk hab' ich im Sinn! ich bente höher! nicht etwa dag ich mich in einen pornehmern, glanzendern Stand verfett feben möchte, fondern anderwärts mocht' ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Abel schöpfte und nicht unter die mahnhaften Shelleute gezählt murde, zufrieden mit dem, mas ich von meinen Boreltern empfangen; fondern daß ich zu jenen Gutern noch etwas felbst hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachkommen hinüber= ainae."

"Daher ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich babin wende und beftrebe, entgegengefett in Meinung benenjenigen, bie alles das, mas ift, für genug achten; benn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich bir benn meinen Ehrgeiz biefer Art bekannt habe. Und so gesteh' ich benn, daß ich biejenigen nicht beneibe, die, von den untersten Ständen ausgegangen, über meine Bustande hinausgeschritten find; und hier bin ich mit ben Männern meines Standes feineswegs übereindenkend, welche Bersonen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpfen pflegen. Denn mit volltom= menem Rechte werden diejenigen uns vorgezogen, welche ben Stoff des Ruhms, den wir felbst vernachlässigt, für sich ergriffen und in Befit genommen; fie mogen Sohne von Baltern ober Berbern fenn, haben fie boch mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden hatten, bergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ift der Ungelehrte zu nennen, welcher den beneidet, ber durch Renntnisse sich bervorgethan, sondern unter die Elenden, la unter die Elendesten zu zählen; und an diesem Fehler kranket unser Abel ganz besonders, daß er solche Zierrathen quer ansehe. Denn was, bei Gott! heißt es, den beneiden, der das besitzt, was wir vernachlässigten? Warum haben wir uns der Gesehe nicht besleißiget? die schöne Gelahrtheit, die besten Künste warum nicht selbst gelernt? Da sind uns nun Walter, Schuster und Wagner vorgelausen. Warum haben wir die Stellung verlassen, warum die freisten Studien den Dienstleuten und, schändlich für uns! ihrem Schmutz überlassen? Ganz rechtmäßig hat das Erbtheil des Adels, das wir verschmähten, ein jeder Gewandter, Fleißiger in Besitz nehmen und durch Thätigkeit benutzen können. Wir Clenden, die das vernachlässigen, was einem jeden Untersten sich über uns zu erheben genügt; hören wir doch auf zu beneiden und suchen dassenige auch zu erlangen, was, zu unster schimpsslichen Beschämung, andere sich anmaßen."

"Jedes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand seine eigene Shre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sehn! Jene Ahnensbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume; aber was auch deren Werth seh, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Berdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borsahren dir aufzeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Klotz ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu vergleichen wäre."

"So viel hab' ich dir von meinem Chrgeiz und meiner Beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmeren Freunden und Bekannten bergleichen tüchtige und kräftige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Eredo geworden, man musse sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unserer von der Natur verliehenen Talente,

wie er wohl allenfalls mit unfern bürgerlichen Berhältnissen bestehen konnte.

Denn meine Vaterstadt hatte barin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsestädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die füdlichern, bei zurücktretenden Handelsverhältnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Franksurt am Main ein gewisser Complex zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, Haus und Grunds-Besit, aus Wissens und Sammler-Lust zus sammengessochten schien.

Die lutherische Consession führte das Regiment; die alte Gan-Erbschaft, vom Hause Limburg den Namen führend; das Haus Frauenstein, mit seinen Anfängen nur ein Elub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigeführt, dem Berständigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst diesenigen Handwerker, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren rathsfähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plaze. Die andern versassungsmäßigen Gegengewichte, sormelle Einrichtungen, und was sich alles an eine solche Versassung auschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thätigkeit, indem Handel und Technik bei einer glücklich örtlichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneidet und fast unbemerkt; ein zweiter fich annähernder Stand mußte schon strebsamer senn und, auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich burch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Reformirten bilbeten, wie auch an andern Orten die Resugiés, eine ausgezeichnete Classe, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bodenheim Sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Katholiken bemerkte man kaum; aber auch sie waren die Bortheile gewahr worden, welche die beiden andern Confessionen sich zugeeignet hatten.

## Actzehntes Buch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurückkerend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesie der damaligen Spoche großen Ginfluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Berlauf unsrer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den alteren Zeiten ber an ben Reim gewöhnt; er brachte ben Bortheil, dag man auf eine fehr naive Beife verfahren und fast nur die Sylben gablen burfte. Achtete man bei fortschreitender Bildung mehr oder weniger inftinctmäßig auch auf Sinn und Bedeutung ber Splben, fo verbiente man Lob, welches sich manche Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte ben Abschlug bes poetischen Sates, bei furzeren Beilen maren sogar die kleineren Ginschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Dhr forgte für Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal ben Reim weg, ohne gu bedenken, daß über ben Sylbenwerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden mar. Rlopftod ging voran. Wie febr er fich bemuht und mas er geleiftet, ift befannt. Jebermann fühlte bie Unsicherheit ber Sache, man wollte fich nicht gerne magen, und, aufgefordert burch jene Naturtendeng, griff man nach einer poetischen Profa. Gegners hochft liebliche Jonlen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fchrieb ben Dialog von Hermanns Schlacht in Brofa, so wie ben Tob Abams. Durch die bürgerlichen Trauerspiele so wie durch die Dramen bemächtigte fich ein empfindungsvoller höherer Styl bes Theaters, und umgekehrt zog ber fünffüßige Jambus, ber fich burch Ginflug ber Englander bei uns verbreitete, die Boefie gur Profa herunter.

Allein die Forderungen an Rhythmus und Reim konnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unsichern Grundsätzen, streng gegen seine eigenen Sachen, konnte nicht unterslassen, diese Strenge auch gegen fremde Werke geltend zu machen. Er verwandelte Prosa in Verse, veränderte und verbesserte die Arbeit anderer, wodurch er sich wenig Dank verdiente und die Sache noch mehr verwirrte. Am besten aber gelang es denen, die sich des herkömmlichen Reims mit einer gewissen Beobachtung des Sylbenwerthes bedienten und, durch natürsichen Geschmack geleitet, unausgesprochene und unentschiedene Gesetze beobachteten; wie z. B. Wieland, der, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigern Talenten zum Muster diente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Fall, und es war keiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unglück, daß die eigentliche geniale Epoche unserer Poesie weniges hervorbrachte, was man in seiner Art correct nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugsthuend.

Um jedoch einen Boden zu sinden, worauf man poetisch sußen, um ein Element zu entdecken, in dem man freisinnig athmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Tüchtigkeiten glänzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkuust jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studiren müssen, und das war nicht unsre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

hans Sachs, ber wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Gin wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmanner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu senn rühmten. Gin didaktischer Realism sagte uns zu, und wir benutzten den leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reini bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Tages, und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bebeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Aufmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen, mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventslich mitunter andere vorübergehende Productionen sich gestalteten, z. B. die poetischen Episteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortsuhren uns innerlich zu bekriegen und nach außen Händel zu suchen.

Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Männern etwas deutlicher enthüllen. Tiefer Eindringende, denen diese Dinge künftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Excentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Bollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkommlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit sich selbst, Krast gegen Beichlichkeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Borpostengesecht ansehnen, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame Fehbe verkündigt. Denn genau besehen, so ist der Kamps in diesen sunfzig Jahren noch nicht ausgekämpst, er setzt sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines ältern beutschen Puppenund Buden-Spiels, ein tolles Frazenwesen ersonnen, welches den Titel: Hanswursts Hochzeit führen sollte. Das Schema war solgendes: Hanswurst, ein reicher elternloser Bauerssohn, welcher so eben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Bormund, Kilian Brustssleck, und ihre Mutter Ursel 2c. sind es höchlich zusrieden. Ihr vielsähriger Plan, ihre höchsten Wünsche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. Hier sindet sich nicht das mindeste Hindernis, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Verlangen der jungen Leute, sich zu besitzen, durch die Unstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umständlichkeiten hingehalten wird. Als Prologus tritt der Hochszeitbitter auf, hält seine herkömmliche banale Rede und endiget mit den Reimen:

Bei dem Wirth zur goldnen Laus Da wird fenn der Hochzeitschmaus.

Um dem Borwurf der verletzten Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gedachtes Wirthshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es, auf einem Zapsen umgedreht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden; wobei sich jedoch die vordern Coulissen des Theaters schicklich zu verändern hatten.

Im ersten Act stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmikrostop gearbeiteten Insignien; im zweiten Act die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Decorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Soufsleurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Stucks noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward bis zur Tollheit gesteigert, daß das sämmtliche Bersonal des Schauspiels aus lauter deutsch herkömmlichen Schimpse und Ekelenamen bestand, wodurch der Charakter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Berhältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dürfen, daß Gegenwärtiges in guter Geselsschaft, auch wohl in anständigem Familienkreise vorgelesen werde, so dürsen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater-Anschlag Sitte ist, unsre Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen; obgleich auf dem einsachsten Wege heitere, necksische, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zulässissiest zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berhältniß zur Familie, zu dem Fest geladen zu werden; niemand hatte babei etwas zu erinnern; benn wenn er auch gleich durchaus im Leben

untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verläugnen; auch durfte man an so einem Festtage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit Herrn Schurke war es schon eine bedenklichere Sache; er hatte der Familie wohl genutt, wenn es ihm gerade auch nutte, dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit, die wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine britte Berson, über die sich schwerer entscheiden ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte, und sobald er ihn vernahm, in eine Heldenwuth, wie der Norde sie Berserker-Wuth benennt, augenblicklich gerieth, alles rechts und links todtzuschlagen drohte und in solchem Raptus theils beschädigte, theils beschädigt ward; wie denn auch der zweite Act des Stücks durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Hier konnte nun der Anlaß unmöglich versäumt werden, den räuberischen Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich hausiren mit seiner Macklotur, und wie er die Anstalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmaruten und auf anderer Leute Kosten seine ausgehungerten Gedärme zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Brustsleck untersucht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen, denn alle Gäste, heißt es, seyen anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplicant doch keinen Anspruch machen könne. Macklot versucht sein Möglichstes, um zu beweisen, daß er eben so berühmt sen als jene. Da aber Kilian Brustsleck als strenger Ceremonienmeister sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, der von seiner Berserkers Buth am Schlusse des zweiten Acts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an, daß dieser unter die übrigen Gäste schließlich ausgenommen wird.

Um diese Zeit melbeten sich die Grafen Stolberg an. Die auf einer Schweizerreife begriffen, bei uns einsprechen wollten. 3ch war durch das frühfte Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und fämmtlichen jungen Männern, beren Wesen und Wirken bekannt genug ift, in ein gar freundliches Berhältniß gerathen. Bu ber bamaligen Beit hatte man fich ziemlich munderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Gigentlich war es eine lebhafte Jugend, die fich gegen einander auffnöpfte und ein talentvolles, aber ungebilbetes Innere hervortehrte. Ginen folden Bezug gegen einander, ber freilich wie Bertrauen aussah, hielt man für Liebe, für mahrhafte Neigung; ich betrog mich barin so gut wie die andern, und habe davon viele Jahre auf mehr als eine Beise gelitten. Es ift noch ein Brief von Burgern aus jener Zeit vorhanden, woraus zu erfeben ift, dag von sittlich Alefthetischem unter biesen Gesellen feineswegs die Rede mar. Jeder fühlte sich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürfen.

Die Gebrüder kamen an, Graf Haugwit mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemüthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthose, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Zusammensenn zeigte sich höchst erfreulich; allein gar bald traten excentrische Aeußerungen hervor.

Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berhältniß. Sie wußte in ihrer tüchtigen graden Art sich gleich ins Mittelalter zurückzuseten, um als Aja bei irgend einer lombardischen oder byzantinischen Prinzessin angestellt zu senn. Nicht anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Göt von Berlichingens Hausfrau ihr Ebenbild zu erblicken glaubte.

Doch hiebei sollte es nicht lange bleiben; benn man hatte nur einigemale zusammen getaselt, als schon nach ein und der andern genossenen Flasche Wein der poetische Thrannenhaß zum Borschein kam, und man nach dem Blute solcher Wüthriche lech= zend sich erwies. Mein Vater schüttelte lächelnd den Kopf; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Thrannen gehört, doch erinnerte sie sich in Gottfrieds Chronik bergleichen Unmenschen in Kupfer abgebildet gesehen zu haben: den König Cambyses, der in Gegenwart des Baters das Herz des Söhnchens mit dem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr solches noch im Gedächtniß geblieben war. Diese und ähnliche, aber immer heftiger werdende Aeußerungen ins Heitere zu wenden, verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohlunterhaltene große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringere besanden sich dasselbst, als die Jahrgänge 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepflegt, selten und nur bei seierlich-bedeutenden Gelegenheiten angesprochen.

Indem sie nun in geschliffener Flasche den hochsarbigen Wein hinsetze, rief sie aus: Hier ist das mahre Tyrannenblut! Daran ergetzt euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Hause!

"Ja wohl Tyrannenblut!" rief ich auß; "keinen größeren Tyrannen giebt es, als ben, bessen Herzblut man euch vorsett. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr müßt bestürchten, daß er euch durch Wohlgeschmad und Geist unterjoche. Der Weinstod ist der Universal-Aprann, der außgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deßhalb den heiligen Lyturguß, den Thracier, wählen und verehren; er griff das fromme Werk kräftig an, aber, vom bethörenden Dämon Bacchuß verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der Märtyrer oben an zu stehen."

Dieser Beinstock ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten Büge seines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lockt den andern unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschnur, die man zu zerreißen fürchtet."

Wenn ich hier, wie die besten historifer gethan, eine singirte Rebe statt jener Unterhaltung einzuschieben in Verdacht gerathen könnte, so darf ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Peroration aufgesaßt und uns überliesert haben. Man würde die Motive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einladender sinden. Ueberhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im Ganzen die weitläusige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Bermögen hinaus soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage; immer sich freuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erweden Reiselust. Früher war ich schon bei manchem Anlaß mobil geworden, und gerade jetzt im Augensblicke, wo es darauf ankam, einen Versuch zu machen, ob ich List entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, war mir die Aufsorderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willkommen. Begünstigt durch das Zureden meines Vaters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gerne sah und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich fügen und schieken wollte, nicht zu verssäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Wit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lili; sie war mir so ins Herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe daselbst sollte man sich noch ganz schicklich betragen; hier hatte Graf Haugwitz eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichen freundlichen Zügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er nußte deßhalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam, und man, nicht ungern, genöthig war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir, wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterdessen meine Zeit bei Merc zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungs-loser Berständigkeit zu schilbern wußte. Er kannte mich nach seiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmüthigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Gräuel. "Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ist ein dummer Streich; und er

schilberte sie sodann treffend, aber nicht ganz richtig. Durchaus fehlte ein Wohlwollen, baber ich glauben konnte ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah, als nur die Seiten zu schäten wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend fand. "Dein Bestreben," sagte er, "deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug." Fast man die ungeheure Differenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andere Dinge.

Unglücklicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darmstadt loslöste, gab es noch Anlaß, Mercks Meinung unumstößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden: man musse sich in einen Naturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offnem Himmel; und unfre Freunde konnten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, auch dieses Unschickliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne sließendes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Nähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhitzenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher; nachte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Standal auf alle Fälle. Merck schärfte seine Conclusionen, und ich läugne nicht, ich beeilte unsre Abreise.

Schon auf bem Wege nach Mannheim zeigte sich, ungeachtet aller guten und eblen gemeinsamen Gefühle, doch schon eine gewisse Differenz in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg äußerte mit Leidenschaft: wie er genöthigt worden, ein herzliches Liebesverhältniß mit einer schönen Engländerin aufzugeben, und beswegen eine so weite Reise unternommen habe. Wenn man

ihm nun dagegen theilnehmend entbedte, daß man folchen Empfindungen auch nicht fremd fen, so brach bei ihm das gränzenlose Gefühl der Jugend heraus: seiner Leidenschaft, seinen Schmerzen, so wie ber Schönheit und Liebenswürdigkeit seiner Beliebten durfe fich in der Welt nichts gleich ftellen. Wollte man folche Behauptung, wie es fich unter guten Gefellen mohl ziemt. burch mäßige Rebe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fich die Sache nur zu verschlimmern, und Graf haugwit wie auch ich mußten zuletzt geneigt werden, dieses Thema fallen zu laffen. Angelangt in Mannheim, bezogen wir icone Zimmer eines anftändigen Gafthofes, und beim Deffert des erften Mittagseffens, wo ber Wein nicht mar geschont worden, forberte uns Leopold auf, seiner Schonen Befundheit zu trinken, welches bann unter ziemlichem Betofe geschah. Nach geleerten Glafern rief er aus: Nun aber ift aus folchen geheiligten Bechern fein Trunt mehr erlaubt; eine zweite Befundheit mare Entweihung, beghalb vernichten wir biefe Gefäge! und marf fogleich fein Stengelglas hinter fich wider die Wand. Wir andern folgten, und ich bilbete mir benn boch ein, als wenn mich Merck am Rragen zupfte.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit hersüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unsbefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verletzen ist.

Nachdem die nunmehr als englisch angesprochenen Gläser unfre Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Carlsruhe getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Klopsto & daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach Hos gebeten, mich für einen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgesordert, natürlich und doch bedeutend zu sehn.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwede unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilenahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrication und Begunstigung bes Nachdruders Maclot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenosten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Beimar mit seiner eblen Braut, der Prinzessen Louise von Hessen-Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Shebundniß einzugehen; wie denn auch deßhalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhältnisse ins Klare zu setzen und mit dem Oberhosmeister Grafen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemüthlichsten, und sie schlossen sich bei der Abschieds-Audienz, wiederholt mit der Bersicherung: es würde ihnen beiderseits angenehm senn, mich bald in Weimar zu sehen.

Einige besondere Gespräche mit Klopstock erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit, die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Bollendung des Stücks gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Carlsruhe, auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begünstigte sie; nicht so bie Gesichts: züge, welche, obgleich Güte, Berstand, Theilnahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmuth ersmangelten.

Dazu tam noch, daß eine hohe ftart gewölbte Stirn burch

bie leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Sigenschaften das beste Zeugniß gab. Ich kann mir denken, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den obern Theil ihres Gesichtes mit Locken umwölken, ihre Schläse und Wangen mit gleichen Ringeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer würde gefunden haben, ohne Besorgniß, andern zu mißfallen wie sich selbst. Rechne man hierzu noch das Unheil, daß ihre Haut selten rein war, ein Uebel, daß sich durch ein dämonisches Mißgeschicks schon von Jugend auf gewöhnlich an Festtagen einzusinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bällen und sonstigen Einladungen.

Diese Zustände hatte sie nach und nach durchgekämpft, indeß ihre übrigen herrlichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine theilnehmende, Theilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse, so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben.

Bu allem diefem ift noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Sinnlichkeit. Sie mar neben mir beraufgemachsen und munichte ihr Leben in dieser geschwisterlichen harmonie fortzuseten und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rückfunft von der Akademie unzertrennlich geblieben: im innersten Bertrauen hatten wir Gedanken, Empfindungen und Brillen, die Gindrude alles Bufalligen in Gemeinschaft. ich nach Wetslar ging, schien ihr die Ginsamkeit unerträglich; mein Freund Schloffer, ber Guten weder unbefannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte fich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedene, und bei seinem ftrengen gemiffenhaften Befen, vielleicht erfte Leibenschaft. Bier fand fich, wie man zu sagen pflegt, eine fehr gatliche erwünschte Partie, welche fie, nachdem sie verschiedene bedeutende Antrage, aber von unbedeutenden Männern, von folden, die fie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich barf wohl fagen, bereden ließ

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schicffal phantafirte, fie nicht gern als Sausfrau, mobl aber als Aebtiffin, als Borfteberin einer eblen Gemeine gar gern benten mochte. Gie befaß alles, mas ein folcher boberer Ruftand verlangt; ihr fehlte, mas die Welt unerläglich forbert. Ueber weibliche Seelen übte fie durchaus eine unwiderftehliche Bewalt; junge Gemuther jog fie liebevoll an und beherrichte fie burch ben Beift innerer Borguge. Wie fie nun die allgemeine Duldung bes Guten, Menschlichen, mit allen feinen Wunderlichfeiten, wenn es nur nicht ins Bertehrte ging, mit mir gemein hatte, fo brauchte nichts Gigenthumliches, wodurch irgend ein bebeutendes Naturell ausgezeichnet mar, fich por ihr zu verbergen ober fich por ihr zu geniren; wegmegen unfere Gefelligkeiten, wie wir ichon früher gefehn, immer mannichfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Ruhne heran, fich bewegen mochten. Die Bewohnheit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugeben, ohne baß fogleich eine entscheibenbe Befchranfung und Aneignung erfolgt mare, hatte ich nur ihr zu banten. Nun aber wird ber einsichtige Lefer, welcher fabig ift, awischen biefe Zeilen hineinzulefen, mas nicht geschrieben fteht, aber angedeutet ift, fich eine Ahnung ber ernften Gefühle gewinnen, mit welchen ich bamals Emmendingen betrat.

Allein beim Abschiede nach kurzem Aufenthalte lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf das ernsteste eine Trennung von Lili empsohlen, ja besohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitten; Schlosser, nach seiner Redlichkeit, verlobte sich nicht eher mit ihr, als dis er seiner Anstellung im Großherzogthum Baden gewiß, ja, wenn man es so nehmen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte sich auf eine undenkliche Weise. Soll ich meine Bermuthung hierüber eröffnen, so war der wackere Schlosser, wie tüchtig er zum Geschäft sehn mochte, boch wegen seiner schrossen Rechtlichkeit weder dem Fürsten als unmittelbar berührender Diener, noch weniger den Ministern als naher Mitarbeiter wünschenswerth. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Carlsruhe kam nicht zu Stande. Mir aber klärte sich diese Zögerung auf, als die Stelle eines

Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ihn alsobald dahin versetzte. Es war ein stattliches einträgliches Amt nunmehr ihm übertragen, dem er sich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, seiner Handlungsweise däuchte es ganz gemäß, hier allein zu stehen, nach Ueberzeugung zu handeln, und über alles, man mochte ihn loben oder tadeln, Rechenschaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofft hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Einöde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepflogen, folgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Töchtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entsbehrung eines längstvertrauten Umgangs genoß.

Tiese Zustände, diese Ersahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir auss ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhast bewegten Existenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellsschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, unz gesprächigen, aber gern didaktischen Bater und eine in ihrer Art höchst häuslichsthätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sehn wollte in einem gemüthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und außerwählten Persönlichseiten.

Dagegen setzte sie mir Lili's Berhältniffe lebhaft ins Rlare; benn ich hatte ihr theils schon in Briefen, theils aber in leibenschaftlich geschwäßiger Bertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Bersprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathselhaften Gefühl im Berzen, woran die Leidenschaft sich fortnährt; benn Amor,

das Kind, hält sich noch hartnäckig fest am Rleide der Hoffnung, eben als sie schon starten Schrittes sich zu entfernen den Anlauf nimmt.

Das einzige, was ich mir zwischen da und Zürich noch bentlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stufe für Stufe immer in wachsendem Berständniß, die Höhen muhsam erreichen sollen.

Der Anblick bes Züricher Sees, von dem Thore bes Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sonbern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzelich, und man muß gestehen, anmuthig ohne Gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht denken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen zartsrommen Zügen, stimmte völlig, wie alles andere um ihn her, in seine Sinnese und Lebense-Weise.

Unfere nächste und fast ununterbrochene Unterhaltung mar feine Bhnfiognomit. Der erfte Theil biefes feltfamen Bertes mar, wenn ich nicht irre, icon völlig abgebruckt, ober wenigstens feiner Bollständigkeit nahe. Man barf es wohl als genial-empirisch, als methodisch=collectiv ansprechen. Ich hatte bazu bas sonber= barfte Verhältniß. Lavater wollte bie gange Belt zu Mitarbeitern und Theilnehmern; icon hatte er auf feiner Rheinreise fo viel bedeutende Menschen portraitiren laffen, um durch ihre Berfonlichkeit sie in bas Interesse eines Werks zu gieben, in welchem fie felbst auftreten follten. Gben fo verfuhr er mit Runftlern; er rief einen jeben auf, ihm fur feine 3mede Beichnungen gu fenden. Sie tamen an, und taugten nicht entschieden gu ihrer Bestimmung. Gleicherweife ließ er rechts und links in Rupfer stechen, und auch dieses gelang felten charatteristisch. Gine aroke Arbeit mar von feiner Seite geleiftet, mit Belb und Anftrengung aller Art ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, ber Physiognomit alle Ehre geboten; und wie nun baraus ein Band werden follte, die Physiognomit, burch Lehre gegrundet, burch Beispiele belegt, fich der Burde einer Biffenschaft nabern follte. fo fagte teine Tafel, was sie zu sagen hatte; alle Platten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erklärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er fortschritt, immer Fuß zu sassen sucher eine der penibelsten Aufgaben, die meiner Thätigkeit auferlegt werden konnte. Man urtheile selbst. Das Manuscript mit den zum Text eingeschobenen Plattenabdrücken ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Recht, alles zu tilgen, was mir mißsiel, zu ändern und einzuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gesbrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftsliche Controvers gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ, und ein heiteres Naturgedicht dafür einlegte, weßswegen er mich schalt, jedoch später, sals er abgekühlt war, mein Versahren billigte.

Ber die vier Bände der Physiognomik durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlieft, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensenn gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden, und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle sehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geh' ich das Lavatersche Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch-heitere Empfindung; es ist mir, als sähe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jetzt nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unschieklich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiedenen Talente des Zeichners und Rupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Birklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau auspassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpflichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft aufs beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen lebend, ward

ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges daran gehabt hätten, denselben immer fremder; unsre Landpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in der Stadt noch einiger Berkehr übrig geblieben war. Sie hatten sich mit allem jugendlich gräslichen Uebermuth auch bei Lavatern gemeldet, welchem gewandten Physiognomisten sie freilich etwas anders vorkamen als der übrigen Welt. Er äußerte sich gegen mich darüber, und ich erinnere mich ganz deutlich, daß er, von Leopold Stolberg sprechend, ausrief: "Ich weiß nicht, was ihr alle wollt; es ist ein edler, trefslicher, talentvoller Jüngling, aber sie haben mir ihn als einen Heroen, als einen Hercules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, zartern und, wenn es darauf ankommt, bestimmbarern jungen Mann gesehen. Ich bin noch weit von sicherer physiognomischer Einsicht entsernt, aber wie es mit euch und der Wenge aussieht, ist doch gar zu betrübt."

Seit ber Reise Lavaters an den Niederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielsache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der erste geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Neid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Männer freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bod mer ward hierbei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf ben Weg machen, ihn zu besuchen und jugendslich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe itber ber am rechten Ufer, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchkreuzten wir, und erstiegen zuletzt auf immer steileren Psaden die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Vorstadt, theils in an einander gesichlossenen, theils einzelnen Häusern, halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Bodmers Haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäfeltes Zimmer geführt, wo uns ein munterer Greis von mittlerer Statur entsgegenkam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, um uns noch freundlich aufzunehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern fernern Lebensgang zu wünschen.

Wir dagegen priesen ihn glücklich, daß er als Dichter, der patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idhilische Wohnung zeitlebens besessen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirklich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem, was sich von
der großen Stadt nach der Tiefe senkte, die kleinere Stadt über
der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sihl-Feldes gegen
Abend. Rückwärts links einen Theil des Züricher Sees mit seiner
glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichsaltigkeit von abwechselnden Berg- und Thal-Usern, Erhöhungen, dem
Auge unsaßlichen Mannichsaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesem, in der Ferne die blaue Reihe der
höheren Gebirgsrücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über das Außerordentliche, was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserem würdigen Patriarchen zu beurlauben, so mert' ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art, sich zu benehmen, noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar finde ich nicht gang schicklich, daß Reisende

einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichsam signalistren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriese geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und doch nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als stolz oder demüthig, als schweigsam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern Falle aber möcht ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Person, in Worten geschildert, keinen gleich günstigen Eindruck machen dürfte. Glücklicherweise existirt das Bild nach Graff von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwünschtes Bergnügen empfing mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passaunt daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derzenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenheit. Schwarzes Haar und Bart, lebhafte Augen. Im Ganzen eine theilnehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Borschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe, und mit deren Anblick er mich nun ergetzen und entzücken wolle.

Indeß ich mit Lavatern die nächsten und wichtigsten Gegenstände durchgesprochen und wir unsre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen, und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passaunt, mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besitz meines Umgangs erworben zu haben, und wußte daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise, diese längst ersehnte

Wanderung zu vollbringen. Wir schifften uns ein, und fuhren an einem glanzenden Morgen ben herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen glücklichen Momenten einige Ahnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was sinkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so Gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Rings die thürmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reifende Frucht.

Wir landeten in Richterschwyl, wo wir an Doctor Hotze durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann, ein ehrwürdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirthet, aufs anmuthigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen unfrer Wanderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal

von Schindellegi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entzückende Aussicht über den Züricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir zu Muthe gewesen, deuten folgende Zeilen an, wie sie, damals geschrieben, noch in einem Gebenkheftchen aufbewahrt sind:

> Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär', was war' mein Gluck?

Ausbrucksvoller find' ich hier biese kleine Interjection, als wie fie in ber Sammlung meiner Gedichte abgebruckt ift.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria Ginfiedeln führten, fonnten unferm guten Muth nichts anhaben. Gine Angahl von Wallfahrern, die, schon unten am See von uns bemerkt, mit Bebet und Befang regelmäßig fortichritten, hatten uns eingeholt: mir ließen fie begrugend porbei, und fie belebten, indem fie uns gur Ginftimmung in ihre frommen Zwede beriefen, biefe oben Sohen anmuthig charafteriftisch. Wir faben lebendig ben ichlangelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu mandern hatten, und ichienen freudiger zu folgen; wie benn die Gebräuche ber Romiichen Rirche bem Protestanten burchaus bedeutend und impofant find, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie bervorgerufen, bas Menschliche, wodurch fie fich von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen, und also auf ben Rern bringend, anerkennt, ohne fich gerade in dem Augenblid mit ber Schale, ber Fruchthulle, ja bem Baume felbst, seinen Zweigen, Blättern, feiner Rinde und seinen Burgeln zu befaffen.

Nun sahen wir in einem öben baumlosen Thale bie prächtige Kirche hervorsteigen, das Rloster, von weitem ansehnlichem Umsfang, in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichsaltige Anzahl von Gästen einigermaßen schicklich aufzunehmen.

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Ginfiedlerwohnung des Heiligen, mit Marmor incruftirt und so viel als möglich zu

einer anständigen Capelle verwandelt, war etwas Neues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gesäß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funke von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer brennendes leuchtendes Flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern sollten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzuzünden. Wie dem auch sen, so deutet es auf ein gränzensloses Bedürsniß der Menschheit nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es jener erste im tiessten Gefühl und sicherster Ueberzeugung gehegt und genossen. Man führte uns in die Schatztammer, welche, reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar kolossale Büsten von Heiligen und Ordensstiftern dem staunenden Auge darbot.

Doch ganz andere Aufmerksamkeit erregte der Anblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthümliche Kostbarsteiten, hierher gewidmet und verchrt. Berschiedene Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick sest, unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Sine Zacenstrone im Kunstsinne der Borzeit, wie man wohl ähnliche auf den Häuptern alterthümlicher Königinnen gesehen, aber von so gesichmackvoller Zeichnung, von solcher Ausstührung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingesugten farbigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichkeit vertheilt und gegen einander gestellt, genug, ein Werk der Art, daß man es bei dem ersten Anblick für vollstommen erklärte, ohne diesen Sindruck kunstmäßig entwickeln zu können.

Auch ist in solchen Fällen, wo die Kunst nicht erkannt, sondern gefühlt wird, Geist und Gemüth zur Anwendung geneigt; man möchte das Kleinod besitzen, um damit Freude zu
machen. Ich erbat mir die Erlaubniß, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in
die Höhe hob, dacht' ich mir nicht anders, als ich müßte es Liss
auf die hellglänzenden Loden aufdrücken, sie vor den Spiegel
sühren und ihre Freude über sich selbst und das Glück, das sie
verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht,
diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte

einen höchst sinn- und gemüthvollen Anblick geben. Da wäre es wohl der Mühe werth, der junge König zu senn, der sich auf diese Beise Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um uns die Besithtimer des Klosters vollständig sehen zu lassen, sührte man uns in ein Kunst-, Curiositäten- und Naturalien- Sabinet. Ich hatte damals von dem Werth solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst löbliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdoberstäche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrsale verschlungen; jedoch nöthigte mich der herumführende Geistliche, einem sossielen, von Kennern, wie er sagte, höchst geschätzen, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinskopf einige Ausmerksamfeit zu schenken, der auch, schwarz, wie er war, für alle Folgezeit in der Einbildungskraft geblieben ist. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwal gefunden, in einer Gegend, die, morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt ausnehmen und bewahren konnte.

Sanz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Rupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommenes Exemplar uns einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollkommenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu besitzen, den Anblick immer wiederholen zu können, — es mag noch so viel Zeit dazwischen versließen — nicht wieder loswerden. Warum sollt' ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als dis ich ebenfalls zu einem trefslichen Abdruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, benn hier find' ich zuerst bas Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wilbe steinige Höhen nußten überstiegen werden, und zwar in vollkommener Einsamkeit und Debe. Abends brei Viertel auf Achte standen wir den Schwyzer haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und fürchterlich füllte

ein uralter Fichtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab follten. Nach turger Raft, frisch und mit muthwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe, von Blatte zu Platte in die Tiefe fich fturgenden Fugpfad hinab, und ge= langten um zehn Uhr nach Schmyz. Wir waren zugleich mube und munter geworden, hinfällig und aufgeregt; wir löschten gähling unfern heftigen Durft und fühlten uns noch mehr begeistert. Man bente sich ben jungen Mann, ber etwa por zwei Jahren ben Werther schrieb, einen jungern Freund, ber fich ichon an dem Manuscript jenes munderbaren Werks entzündet hatte. beide ohne Wiffen und Wollen gemiffermagen in einen Naturgustand versett, lebhaft gedenkend vorübergegangener Leidenschaften, nachhängend ben gegenwärtigen, folgelose Plane bilbend, im Befühl behaglicher Rraft bas Reich ber Phantasie durchschwelgend; bann nähert man fich ber Borftellung jenes Buftandes, ben ich nicht zu schildern mußte, ftunde nicht im Tagebuche: "Lachen und Rauchzen dauerte bis um Mitternacht."

Den 17ten Morgens sahen wir die Schwhzer haken vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturphramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um ein Uhr Nachmittags von Schwhz weg, gegen den Rigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen führten das Schiff; das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: hier habe der ehemalige Zwingsherr gehaust; wie ihm auch seh, jest zwischen die Kuinen hat sich die Hütte des Waldbruders eingeschoben.

Wir bestiegen den Rigi; um halb Achte standen wir bei der Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Capelle, am Kloster vorbei, im Wirthshaus zum Ochsen.

Den 18ten Sonntags früh die Capelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Dreisschwestern-Brunnen. Ein Biertel nach Zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir fanden uns in Wolken, dießmal uns doppelt unangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Nebel netzend. Aber als sie hie und da aus einander riffen und uns, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare herrliche

sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilber sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten; benn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Riten und Klüfte der immer bewegten Wolken-ballen einen kleinen Zipfel besonnter Erde, einen schmalen Uferzug und ein Endchen See zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor der Wirthshausthure zurud und stellten uns an gebackenen Fischen und Giern und genugsamem Wein wieder her.

Wie es benn nun dämmerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende Töne unser Ohr; das Glockengebimmel der Capelle, das Plätschern des Brunnens, das Säuseln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Waldhörner — es waren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Am 19ten früh halb Sieben erst auswärts, dann hinab an den Waldstätter See, nach Fignau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grütli gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Dasenns und seiner Thaten durch Malerei versewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel abschöß.

An diesem poetischen Faden schlingt man sich billig burch das Labyrinth dieser Felsenwände, die, steil bis in das Wasser hinabreichend, uns nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterslichen, stehen so ruhig da, wie die Coulissen eines Theaters; Glück oder Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Personen zusgedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich außer bem Gesichtstreis jener Jünglinge; das Rurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unersforschlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Am 20sten brachen wir nach Amstäg auf, wo man uns gebadene Fische gar schmadhaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schrofferen Felsklüften hervordrang und bas frische Schneewasser über bie reinlichen Riesbanke hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nuten und mich in den rauschenden Wellen zu erquicken.

Um brei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumrosse zog vor uns her, wir schritten mit ihr über eine breite
Schneemasse und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sen. Hier hatte sich der Winterschnee in eine Vergschlucht eingelegt,
um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu
einem geraden verkürzten Wege. Die unten durchströmenden
Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milbe
Sommerluft war das Gewölb immer mehr abgeschmolzen, so daß
sie nunmehr als ein breiter Brückenbogen das Hüben und Orüben
natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereigniß, indem wir uns etwas oberhalb hinunter
in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwälder im Abgrund, durch welche die schäumende Reuß über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, uns mit dem rothen schweren, sauren sombardischen Bein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Zucker das Ingrediens ersehen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen verssagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen besichweren mochte.

Den 21sten halb sieben Uhr aufwärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Teufelsstein, bis zum Anblick der Teufelsbrücke immer mühseliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Bertiefungen zu Abgründen. So geseitete mich mein Führer bis ans Urserner Loch, durch welches ich gewisser, maßen verdrießlich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsterniß hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Führer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umschlossenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Urseren und seiner Kirche, die uns auf ebenem Boden entgegen standen, erhob sich ein Fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße Angesiedelten vor höher herabrollenden Schneelawinen schützte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermißten Begetation. Die Beruhigung war groß; man sühlte auf flachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegesährte that sich nicht wenig zu Gute auf die Ueberraschung, die er so schießt eingeleitet hatte.

An der Matte fand sich der berühmte Urserner Rase, und die exaltirten jungen Leute ließen sich einen leiblichen Bein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Brosjecten einen phantastischeren Schwung zu verleihen.

Den 22sten halb vier Uhr verließen wir unsere Herberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nachte wie bemooste Felsen mit Schnee bebeckt, rudweiser Sturmswind, Wolken herans und vorbeiführend, Geräusch der Wasserställe, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Dede, wo man weder die Heransommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier kostet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüsten zu denken. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstusungen grandios mannichsaltigen Wassersfall, der, gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolken bald verhüllt, bald enthüllt, uns geraume Zeit an die Stelle sesselte.

Endlich gelangten wir an kleine Nebelseen, wie ich fie nennen möchte, weil sie von den atmosphärischen Streifen kaum zu unterscheiden waren. Nicht lange, so trat aus dem Dunfte ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Zufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.

## Neunzehntes Buch.

Durch das leichte Kläffen eines uns entgegenkommenden Hündchens angemeldet, wurden wir von einer ältlichen, aber rüftigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sey, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichkeit und Bedürfniß. Sine warme geräumige Stube nahm uns auf; Brod, Käse und trinkbarer Wein wurden aufgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Nun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen, und der Freund that sich höchlich darauf zu Gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sey, dessen Sindrücke weder Poesie noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei fpat einbrechender Dammerung trat endlich ber ansebnliche Bater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Burbe feine Bafte und empfahl mit wenigen Worten ber Röchin alle moaliche Aufmerksamkeit. Als wir unfre Bewunderung nicht zurückhielten, daß er hier oben, in fo völliger Bufte, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Gesellschaft fehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gefommen waren, ihn mit unferm Besuche zu erfreuen. ftart fen der wechselseitige Waarentransport zwischen Italien und Deutschland. Diefer immerfortwährende Speditionswechsel sete ihn mit ben erften Sandelshäusern in Berhaltnig. Er steige oft nach Mailand hinab, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Säufern, welche das Postgeschäft dieser Sauptftrafe zu besorgen hatten, zum öftern junge Leute zugeschickt murben, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in Diefe Angelegenheiten eingreifenden Umftanden und Borfallenheiten bestannt werden follten.

Unter solchen mannichfaltigen Gesprächen ging ber Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas kurzen, an ber Wand befestigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstätten.

Früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem Himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgskuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen, und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: "Bas sagst du zu der Erzählung unsres geistlichen Wirths von gestern Abend? Haft du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sehn und mühelos; und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust sehn! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Kenslers Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann."

"Ist dir's nicht auch so?" suhr er fort! "du sitzest gerade am rechten Fleck; schon einmal stand ich hier, und hatte nicht ben Muth hinabzuspringen. Geh voran ohne weiteres! in Airolo wartest du auf mich; ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe."

So ganz aus dem Stegreif ein solches Unternehmen, will mir doch nicht gefallen, antwortete ich. — "Was soll da viel Bedenken!" rief jener; "Geld haben wir genug, nach Mailand zu kommen; Credit wird sich sinden, mir sind von unsern Messen her dort mehr als ein Handelsfreund bekannt." Er ward noch dringender. Geh! sagte ich; mach' alles zum Abschied fertig, entschließen wollen wir uns alsdann.

Mir fommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von früheren Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einheimischen Aussichten, und, seh es nur gestanden: das, was mich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blieb auch jetzt das unentbehrlichste Element, aus dessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umknüpfte, lieberwärmt an meinem Halse. Ich saste es an und küßte es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedicht auch hier eingeschaltet sehn:

Angebenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh' ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lili's Herz konnte so bald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Wie ein Bogel, der den Faden bricht Und zum Walde kehrt, Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückhen des Fadens, nach; Er ist der alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle wegkäme, und der mit dem refftragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortriffe. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas

zaudernd folgte mir der Freund, und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich, blieb er eine Beit lang eine Strecke zurück, bis uns endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt, und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Bon dem Herabstieg sag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrücke, über die wir in schwerbeladener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Baukunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Ganz konnte mein Freund die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgebacht, und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deßhalb ließ sich die Rückehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserem Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen faßlichen charakteristischen Einzelnheiten festzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanten gelangten wir durch die bedeutenden Boben bes Bierwaldstätter Sees nach Rugnacht, wo wir landend und unfre Wanderung fortsetend, die am Wege ftehende Tellen-Capelle gu begrufen und jenen ber gangen Welt als heroifch-patriotifchrühmlich geltenden Meuchelmord zu gebenten hatten. Eben fo fuhren mir über ben Auger See, ben mir icon vom Rigi berab aus der Ferne hatten kennen lernen. In Bug erinnere ich mich nur einiger, im Gafthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Urt vorzüglicher in die Fensterflügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unfer Weg über ben Albis in bas Gihlthal, wo wir einen jungen in ber Ginfamteit fich gefallenben Sannoveraner, von Lindau, besuchten, um feinen Berdruß zu beschwichtigen, ben er früher in Zurich über eine von mir nicht aufs freundlichfte und ichidlichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. eifersuchtige Freundschaft bes trefflichen Baffavant mar eigentlich Urfache an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber boch unbequemen Gegenwart.

Che wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Bersuche, durch Zeichnen und Stizziren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie sixiren, mir ein sichres Andenken von solchen Augenblicken seithalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulänglichkeit.

Drang und Gile zugleich nöthigten mich zu einem wunderbaren Hussells kaum hatte ich einen interessanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen im Allgemeinsten auf dem Bapier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchführen konnte, in Worten gleich darneben aus, und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Localität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rücktunft in Zurich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wundersliche Weise verfürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe, durch Zollsabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sey draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen Gemüthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idpllistren. Hatten doch Gegners zarte Gedichte so wie seine allerliebsten Radirungen hiezu am entschiedensten berechtigt.

In ber Wirklichkeit nun icheint fich für folche poetische

Aeußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualificiren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Anblick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich außbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nackte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Aergerniß daran.

Die guten harmlofen Junglinge, welche gar nichts Anftogiges fanden, halb nadt wie ein poetischer Schafer, ober gang nadt wie eine heidnische Gottheit sich zu feben, murden von Freunden erinnert, bergleichen zu unterlaffen. Man machte ihnen begreiflich, fie weseten nicht in der uranfänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für aut und nütlich erachtet habe, an alteren, aus ber Mittelzeit fich berichreibenden Ginrichtungen und Sitten feftzuhalten. Sie maren nicht abgeneigt, dieß einzusehen, besonders ba vom Mittelalter die Rede mar, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schien. Sie verließen daher die allzutaghaften See-Ufer und fanden auf ihren Spaziergangen burch bas Gebira jo flare, raufchende, erfrifchende Bemaffer, daß in der Mitte Inli es ihnen unmöglich schien, einer folden Erquidung zu wiberfteben. So maren fie auf ihren weitschweifenden Spaziergangen in bas buftere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Sihl ftromend berabschießt, um sich unterhalb Burich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Fugpfad, fanden fie es hier gang unverfänglich, die Rleider abzuwerfen und fich fühnlich ben ichaumenben Stromwellen entgegen ju feten; bieg geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wilbes, theils von der Rühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Luftjauchzen, wodurch fie diefe dufter bewaldeten Felfen gur ibnllischen Scene einzuweihen ben Begriff batten.

Allein, ob ihnen frühere Migwollende nachgeschlichen, ober ob fie fich durch diesen bichterischen Tumult in ber Ginsamkeit

selbst Gegner aufgerufen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus bem oberen stummen Gebusch herab Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß, ob von wenigen oder mehrern, ob zufällig oder absichtlich, und sie fanden baber für bas Klügste, bas erquidende Element zu verlassen und ihre Kleiber zu suchen.

Keiner war getroffen, Ueberraschung und Verdruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Jünglinge, die Erinnerung daran leicht abzusschütteln.

Auf Cavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, unbändiges, undristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend, solche Borstommenheiten zu beschwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unsrer Rückfehr alles ins Gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem vierzehnten Bande meiner Werke wieder mit abgedruckt ift, habe ich diesen Gegensat der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen pflegt, so waren die Schweizer deßhalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionirte Fortsetzung, welche das Herantommen Werthers dis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willsommen sein sollte.

In Zürich angelangt, gehörte ich Lavatern, beffen Gastsfreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefslichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründslich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückehr die bisherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Bertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Ginsdruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Berhältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtssinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Beift mar burchaus imposant; in feiner Rabe fonnte man fich einer entscheibenden Ginwirfung nicht ermebren. und fo mußt' ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Rafe, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und eben fo ihre Berhältniffe und Beguge zu ermagen. Jener Geber that bief nothgedrungen, um fich von dem, mas er fo flar anschaute, volltommene Rechenschaft zu geben; mir tam es immer als eine Tude. als ein Spioniren por, wenn ich einen gegenwärtigen Menichen in feine Elemente gerlegen und feinen sittlichen Gigenschaften badurch auf die Spur kommen wollte. Lieber bielt ich mich an fein Befprach, in welchem er nach Belieben fich felbst enthulte. Hiernach will ich benn nicht läugnen, daß es in Lavaters Nabe gemiffermaßen banglich mar: benn indem er fich auf physiognomiichem Wege unfrer Gigenschaften bemächtigte, 'fo mar er in ber Unterredung Berr unfrer Gedanken, die er im Wechsel bes Geipraches mit einigem Scharffinn gar leicht errathen tonnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, ber hat eigentlich bas Recht zu analysiren, weil er am äußeren Einzelnen sein inneres Ganze prüft und legitimirt. Wie Lavater sich hierbei benommen, sen nur ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach ber Predigt hatte er als Geistlicher die Berpssichtung, ben kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die milbe Gabe segnend zu empfangen. Nun setze er sich z. B. diesen Sonntag die Aufgabe, keine Berson anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Miene derselben beim Niederlassen der Gabe entging nicht seiner Ausmerksamkeit, und er hatte mir viel davon zu

eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten mir solche Untershaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war, mich zum Menschenmaler zu qualificiren!

Manche Spoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über diesen Mann zu denken, welcher unter die vorzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Aeußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir uns allmählig ganz und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkümmern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt, und kannte nichts Ibeelles als unter der moralischen Form; wenn man diesen Besgriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am ersten aufklären.

Seine Aussichten in die Ewigkeit sind eigentlich nur Fortsetzungen des gegenwärtigen Daseyns, unter leichteren Bebingungen als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Ueberzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugniß von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharsen Blick, solchen Wesen die Unmöglichsteit, lebendig organisirt zu sein, nur allzusehr ansah, und sie daher ins Fabelreich, ja in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaushaltsame Neigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt sühlte, daß niemand mehr auf das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Mißgriff in seiner Denks und Hans delsweise niemals entdecken konnte.

Nicht leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht anerkannt zu werden als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum

Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnesund Sitten-Besserung anderer, so war doch dieß teineswegs das Lette, worauf er hinarbeitete.

Um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach bem andern fertigen, copiren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jest schwer zu verstehen, benn nicht leicht kann jemand eindringen in das, was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sehn, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmacht erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm z. B. mit unserm Dramatistren ben Kopf so warm gemacht, indem wir alles Bortömmliche nur unter bieser Form darstellten und keine andere wollten gelten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit zu zeigen bemüht ist: es gebe doch kein dramatischeres Werk als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sen für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Capitel des Büchleins, ja in dem ganzen Berte überhaupt, erscheint? Lavater dem Beter Abraham von Santa Clara sehr ähnlich; denn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen,' der auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Reigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche alsdann zu seinen Zweden zu brauchen, und sich der Masse anzunähern, die er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn bie Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm biese Borstellung dergestalt zum Supplement seines eignen Besens,

daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zulet mit demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derselbe zu senn wähnen durfte.

Durch diesen entschiedenen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, daß man eben fo aut noch beut ju Tage als ju jener Beit Bunder muffe ausüben können, und da es ihm vollends schon früh gelungen war, in bedeutenden und bringenden Angelegenheiten, burch brunftiges, ja gewaltsames Gebet im Augenblick eine gunftige Umwendung schwer bedrohender Unfalle zu erzwingen, fo konnte ihn keine talte Berftandseinwendung im mindesten irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werthe der durch Christum wieder bergeftellten und einer gludlichen Emigfeit gewihmeten Menschheit, aber zugleich auch bekannt mit ben mannichfaltigen Bedürfniffen bes Beiftes und Bergens, mit bem grangenlosen Berlangen nach Wissen, selbst fühlend jene Luft, sich ins Unendliche auszudehnen, wozu uns der gestirnte himmel sogar sinnlich einlädt, entwarf er seine Aussichten in die Ewigkeit, welche indeg bem größten Theil der Zeitgenoffen fehr munderlich portommen mochten.

Alles dieses Streben jedoch, alle Wünsche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm die Natur zugetheilt hatte. Denn wie der Prodirstein durch Schwärze und rauhglatte Eigenschaft seiner Oberstäcke den Unterschied der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen am geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff der Menschheit, den er in sich trug, und durch die scharf-zarte Bemerkungsgabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenhin, zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsätzlich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besondersheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu untersscheiden, ja auszusprechen.

Jedes Talent, das sich auf eine entschiedene Naturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Wirkungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirklich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja, es war furchtbar, in

der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Gränze deutlich ersichien, in welche die Natur uns Individuen einzuschränken besliebt hat.

Jedermann glaubt dasjenige mittheilbar, was er selbst besitz, und so wollte Lavater nicht nur für sich von dieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in andern aufgesunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen dunklen und boshaften Mißdeutungen, zu welchen albernen Spässen und niederträchtigen Berspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedächtniß, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld des vorzüglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Sinheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, so konnte er doch mit seinen mannichsaltigen Bestrebungen nicht zur äußern Sinheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise noch zum Kunsttalent sinden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Reineswegs im Stande, etwas methodisch anzusassien, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgesät hatte.

Eben jenes Werk zeigt uns zum Bedauern, wie ein so scharssinniger Mann in der gemeinsten Ersahrung umhertappt, alle lebenden Künstler und Pfuscher anruft, für charakterlose Zeichnungen und Kupfer ein unglaubliches Geld ausgiebt, um hinterdrein im Buche zu sagen, daß diese und jene Platte mehr oder weniger mißlungen, unbedeutend und unnütz sei. Freilich schärfte er dadurch sein Urtheil und das Urtheil anderer; allein es beweist auch, daß ihn seine Neigung trieb, Ersahrungen mehr aufzuhäusen, als sich in ihnen Luft und Licht zu machen. Sen daher konnte er niemals auf Resultate losgehn, um die ich ihn öfters und dringend bat. Was er als solche in späterer Zeit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich keine; denn sie

bestanden aus einer Sammlung von gewissen Linien und Zügen, ja Warzen und Leberslecken, mit denen er bestimmte sittliche, östers unsittliche Eigenschaften verbunden gesehn. Es waren darunter Bemerkungen zum Entsetzen; allein es machte keine Reihe, alles stand vielmehr zufällig durch einander, nirgends war eine Ansleitung zu sehen, oder eine Rückweisung zu sinden. Eben so wenig schriftsellerische Methode oder Künstlersinn herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leidenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens enthielten, und das, was sie im Ganzen nicht leisteten, durch die herzlichsten, geistsreichsten Einzelnheiten jederzeit ersetzen.

Rachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet steben.

Niemand räumt gern andern einen Borgug ein, so lang er ihn nur einigermaßen läugnen kann. Natur-Borzüge aller Art find am wenigsten zu läugnen, und doch gestand ber gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Genie zu. Nun aber schien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Benie vom Argt, vom Felbherrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch oder praktisch hervor= zuthun dachten. Zimmermann vorzüglich hatte diese Forderungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Physiognomik mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilung ber Beistesgaben aller Art hinweisen; das Wort Genie ward eine allgemeine Losung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bachte man auch, das, mas es bedeuten follte, fen gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jedermann Benie von andern zu fordern berechtigt mar, fo glaubte er es auch endlich felbst besitzen zu muffen. Es mar noch lange hin bis zu der Zeit, wo ausgesprochen werden konnte: daß Benie diejenige Rraft des Menfchen fen, welche durch Sanbeln und Thun Geset und Regel giebt. Damals manifestirte fich's nur, indem es die porhandenen Befete überschritt, die ein= geführten Regeln umwarf und sich für gränzenlos erklärte. Daber war es leicht, genialisch zu senn, und nichts natürlicher, als daß

ber Migbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem solchen Unwesen zu widersetzen.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Berkehrtes ohne Zweck und Nuten unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen verloren sich ins Gränzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talent- und geistlose, wußten dann mit höchster Schadenfreude ein gar mannichsaltiges Mißlingen vor den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

Und so fand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickln und zu äußern, durch falsche Mit- und Einwirkung der Sinnes- verwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geisteszgaben verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jetzt im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Wort Genie eine solche Misdeutung erlitt, aus der man die Nothwendigkeit ableiten wollte, es gänzlich aus der beutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet als bei andern Nationen, um die schönste Blüthe der Sprache, um das nur scheindar fremde, aber allen Bölsern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte.

In dem Borhergehenden ist von dem Jünglingsalter zweier Männer die Rede gewesen, deren Andenken aus der deutschen Literatur- und Sitten-Geschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Irrschritten kennen, zu denen sie durch eine falsche Tagsmaxime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitgenossen verleitet worden. Nunmehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre

natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vorsühren, wie solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Lavater geschehen; beshalb wir denn, weil die schweren und theuren Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen unstrer Leser gleich zur Hand sehn möchten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf beide beziehen, aus dem zweiten Theile gedachten Werkes und dessen dreißigstem Fragmente Seite 244 hier einzurücken kein Bedenken tragen.

"Die Jünglinge, deren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem Maler sitt."

"Ich kannte sie sonst, die edeln — und ich machte den ersten Bersuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntniß ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben —"

"Bier ift die Beschreibung des ganzen Menschen -"

## Erftlich des jüngern.

"Siehe den blühenden Jüngling von 25 Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruben; zu loder, um fest zu stehen; zu schwer und zu weich, um zu fliegen."

"Gin schwebendes alfo, das die Erde nicht berührt! In seinem ganzen Umriffe teine völlig schlaffe Linie, aber auch teine gerade, feine gespannte, feine fest gewölbte, bart gebogene; - fein edigter Ginschnitt, fein felfigtes Borgebirge ber Stirn; feine Barte; feine Steifigkeit; feine gurnende Rohigkeit; feine brobende Dbermacht; fein eiferner Muth - elastisch reizbarer mohl, aber fein eiferner; fein fester, forschender Tieffinn; feine langsame Ueberlegung, oder kluge Bedächtlichkeit; nirgends ber Raisonneur mit ber festgehaltenen Bagichale in ber einen, bem Schwerte in ber andern Sand, und doch auch nicht die mindeste Steifheit im Blide und Urtheile! und doch die völligste Geradheit bes Berftandes, ober vielmehr der unbeflectefte Wahrheitsfinn! Immer ber innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker; nie der Erfinder, nie ber prüfende Entwickler ber fo ichnellerblickten, ichnellerkannten, Goethe, Berte. XII. 20

schnellgeliebten, schnellergriffnen Wahrheit .... Emiger Schweber! Seher! Ibealistrer! Berschönerer! — Gestalter aller seiner Joeen! Immer halbtrunkener Dichter, der sieht, was er sehen will; — nicht der trübsinnig schmachtende — nicht der hartzermalmende; — aber der hohe, edle, gewaltige! der mit gemäßigtem "Sonnendurst" in den Regionen der Luft hin und herwallt, über sich strebt, und wieder — nicht zur Erde sinkt! zur Erde sich stürzt, in des "Felsenstromes" Fluthen sich taucht, und sich wiegt "im Donner der hallenden Velsen undher" — Sein Blick nicht Klammenblick des Ablers! seine Stirn und Nase nicht Muth des Löwen! seine Brust — nicht Festigkeit des Streit wiehernden Pferdes! Im Ganzen aber viel von der schwebenden Gelenksamkeit des Elephanten..."

"Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen bie unbeschnittene, unedige, vorhängende Rafe zeigt, bei biefer Beschlossenheit bes Mundes, viel Geschmad und feine Empfindsamfeit: ber untere Theil bes Gesichtes viel Sinnlichkeit. Tragbeit. Achtlosigfeit. Der gange Umrig bes halbgesichtes Offenheit. Redlichkeit. Menschlichkeit, aber zugleich leichte Berführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemanden als ihm felber schadet. Die Mittellinie bes Mundes ift in feiner Rube eines geraden, planlosen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenden, außerft reizbaren, gutigen, edlen Menschen. Im Bogen ber Augenlieder und im Glanze der Augen fitt nicht homer, aber der tieffte, innigfte. schnelleste Empfinder, Ergreifer Somers; nicht ber epische, aber ber Obendichter; Benie, bas quillt, umschafft, veredelt, bilbet, schwebt, alles in Belbengeftalt zaubert, alles vergöttlicht - Die halbsichtbaren Augenlieder, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Blan schaffender, als langfam arbeitender Rünftler; mehr ber verliebten als ber ftrengen. - Das gange Angesicht bes Junglings ift viel einnebmender und angiehender, als das um etwas zu lodere, zu gebehnte Salbgesicht; das Borbergesicht zeugt bei ber geringften Bemegung von empfindfamer, forgfältiger, erfindender, ungelernter innerer Bute, und fanft gitternder, Unrecht verabicheuender Freibeit - burftender Lebendigkeit. Es kann nicht ben geringften

Eindruck von den vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt — Jeder Gegenstand, der ein nahes Bershältniß zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Wangen und Nase; die jungfräulichste Schamhaftigkeit in dem Punkte der Ehre versbreitet sich mit der Schnelle des Blitzes über die zart bewegliche Haut." —

"Die Besichtsfarbe, sie ist nicht die blaffe des alles erschaffenden und alles verzehrenden Benius; nicht die wildglübende bes verachtenden Bertreters; nicht die milchweiße bes Bloden. nicht die gelbe des harten und Baben; nicht die braunliche des langsam fleißigen Arbeiters; aber die weißröthliche, violette, fo sprechend und so unter einander wallend, so glücklich gemischt, wie Die Stärke und Schwäche bes gangen Charafters. — Die Seele bes Gangen und eines jeden besondern Buges ift Freiheit, ift elastische Betriebsamkeit, Die leicht fortstößt und leicht gurudgestoßen wird. Grogmuth und aufrichtige Beiterkeit leuchten aus bem gangen Borbergefichte und ber Stellung bes Ropfes. Unverberblichfeit der Empfindung, Feinheit des Geschmack, Reinheit bes Beiftes, Bute und Abel ber Seele, betriebsame Rraft, Befühl von Rraft und Schwäche scheinen so allburchbringend im ganzen Gesichte durch, daß das fonst muthige Selbstgefühl sich badurch in edle Bescheibenheit auflöst, und ber natürliche Stolz und die Münglingseitelkeit fich ohne Amang und Runft in Diefem herrlich spielenden All liebensmurdig verdammert. - Das weißliche Saar, die Lange und Unbehaglichkeit der Gestalt, die fanfte Leichtigkeit des Auftritts, das Bin- und Berschweben des Ganges, Die Fläche der Bruft, die weiße faltenlose Stirn, und noch verichiedene andere Ausdrude verbreiten über ben gangen Menschen eine gemiffe Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellfraft gemäßigt, und dem Bergen jede vorfätliche Beleidigung und Niederträchtigkeit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, daß der muth- und feuervolle Boet, mit allem seinem unaffectirten Durfte nach Freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ift, für sich allein ein fester, Blan burchsetzender, ausharrender Beschäftsmann, ober in der blutigen Schlacht unsterblich gu werben. Und nun erft am Ende mert' ich, bag ich von bem Auffallendsten noch nichts gefagt; nichts von der eblen, von aller Affectation reinen Simplicität! Nichts von der Kindheit des Herzens! Nichts von dem gänzlichen Nichtgefühle seines äußerslichen Abels! Nichts von der unaussprechlichen Bonhommie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürse und Unrecht annimmt und duldet." —

"Doch, wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem so viel reine Menschheit ift, alles zu sagen, was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird!"

## Beschreibung bes ältern.

"Was ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel das von kann auch von diesem gesagt werden! Das Bornehmste, das ich anmerken kann ist dieß:"

"Diese Figur und dieser Charafter find mehr gepact und weniger gebehnt, als die vorige. Dort alles länger und flacher; hier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener, bort alles loderer, hier beschnittener. Go die Stirn; so die Nase; so die Bruft; qusammengedrängter, lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Rraft und Lebendigkeit! Sonft dieselbe Liebenswürdigkeit und Bonhommie! Richt die auffallende Offenheit: mehr Berichlagenheit, aber im Grunde, oder vielmehr in der That, eben biefelbe Chrlichkeit. Derfelbe unbezwingbare Abichen gegen Unrecht und Bosheit; dieselbe Unversöhnlichkeit mit allem, mas Rant' und Tude beißt; Dieselbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Defpotisme; daffelbe reine, unbeftechliche Gefühl für alles Gble, Gute, Große; daffelbe Bedürfnig der Freundschaft und Freiheit: Diefelbe Empfindsamteit und edle Ruhmbegierde; Diefelbe Allgemeinheit des Herzens für alle gute, weise, einfältige, traftvolle, berühmte oder unberühmte, gefannte oder migfannte Menichen; - und - dieselbe leichtsinnige Unbedachtsamkeit. Rein! nicht Das Geficht ift beschnittener, angezogener. gerade dieselbe. fester; hat mehr innere, sich leicht entwidelnde Beschicklichkeit ju Geschäften und prattischen Berathichlagungen; mehr burdsetzenden Muth, der sich besonders in den ftart vordringenden. ftumpf abgerundeten Anochen ber Augen zeigt. Nicht bas aufquillende, reiche, reine, hohe Dichtergefühl: nicht die ichnelle Leichtigkeit ber productiven Rraft bes andern. Aber bennoch,

wiewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Nicht bas luftige, in morgenröthlichem Simmel dabin ichwebende, Geftalten bildende Lichtgenie - Mehr innere Kraft, vielleicht, weniger Ausbruck! mehr gewaltig und furchtbar - weniger prächtig und rund; obgleich feinem Binfel weder Farbung noch Zauber fehlt. - Mehr Wit und rafende Laune: brolligter Sathr; Stirn, Nafe, Blid - alles fo herab, fo vorhängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenden Bit, ber nicht von außenher ein= sammelt, sondern von innen herauswirft. Ueberhaupt ist alles an diesem Charafter vordringender, ediger; angreifender, ftur= mender! - Nirgends Blattheit, nirgends Erschlaffung, ausgenommen im zufinkenden Auge, wo Bolluft, wie in Stirn und Nase - hervorspringt. Sonst selbst in dieser Stirne, dieser Bebrangtheit von allem - diesem Blide sogar - untrügbarer Ausbrud von ungelernter Große: Stärke: Drang ber Menschbeit; Ständigfeit: Ginfachheit; Bestimmtheit!" -

Nachdem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Triumph gönnen mussen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Franksturt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Maisand gemeldet habe, zwar nicht ausdrücklich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensat, aber gelegentlich, ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sey; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili zu sehen; es war ein schonender zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und dieses seh um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn

boch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensenn jener glücklich-unglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unser Verbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle dermaligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jetzt das Eldorado berjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer, zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gefühl, bessen sie fähig war, die Lage nicht nur ins Klare gesetzt, sondern ihre wahrhaft schmerzlich mächtigen Briefe versolgten immer mit fräftigerer Aussührung denselben Text. "Gut," sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein, glaubt' ich, wußt' ich, lag eine Kraft, die das alles überwältigt hätte.

Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicher Beise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die stärkste Prüfung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntsichaft, einer neu sich anknüpsenden Neigung über das Borhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Antecedentien, und wie sie blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Bertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte: wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Anhänglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes Haus Besuchenden, erregt und sich daran ergetzt habe, obgleich ohne weitere Folge und Berknüpfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles, was sie bisher empfunden, nur als Borbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben soll. Vergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem ans brechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe kam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit; alle Handelsstreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Antheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sehn, erschienen doch als Wohlsbekannte; die Mittlern, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche, die sich beliebt machen und allenfalls mit höheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schöne Männer darunter, mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes.

Run aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Kuß verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich, dem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erzegten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Lustsahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Berspottung lächerlicher Werber, und was nur eifersüchtigen Aerger in dem Herzen des trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an

sich gerissen hatte. Aber unter biesem Zudrang, in dieser Bewegung versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreichsberzliche Linderung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lili's Bark mag ungefähr in diese Epoche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten empfindlichen Bustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu erhöhen, und durch komisch ärgerliche Bilder das Entsagen in Verzweislung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied drückt eher die Anmuth jenes Unglücks aus, und sen beghalb hier eingeschaltet:

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, bem Hoffnungslosen, Dem ber Gram die Seele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspchen lauernd Früh zu meinem Garten ging;

Alle Blüthen, alle Früchte Noch zu beinen Füßen trug, Und vor deinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, süße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire war aus Goldsmiths liebenswürdiger, im Landprediger von Wakefield eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahneten, daß uns etwas Aehnliches bevorstehe. Schon früher hab' ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet, und wünschte nur, es hätten sich alle zusammen ershalten. Sine sortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern dis zur kleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zuletzt kein Gipfel des Glücks, kein Abgrund des Wehes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Ereignisse, in sofern sie meinen Bater hätten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klügste und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Bertrauen gegen seine Gattin zu nennen pflegte, wollte ihn keineswegs anmuthen.

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emsig fort. Der junge Rechtsfreund, so wie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boden sestzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Richtungen mit des Baters Gesinnungen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunst, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Borzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen durft' ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Göt von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Art abgespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Aufstand der Niederlande gewann meine Aufmerksamkeit. In Göt war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anarchie sen der

wohlwollende Kräftige von einiger Bebeutung. Im Egmont waren es festgegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Bater hatte ich davon auf das lebhafteste unterhalten, was zu thun sen, was ich thun wolle, daß ihm dieß so unüberwindliches Berlangen gab, dieses in meinem Kopf schon fertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert zu sehen.

Hatt' ich in ben frühern Zeiten, da ich noch hoffte, Lili mir zuzueignen, meine ganze Thätigkeit auf Einsicht und Austübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jett, daß ich die fürchterliche Lüde, die mich von ihr trennte, durch Geistreiches und Seelenvolles auszufüllen hatte. Ich sing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Göt von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einseitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich, bei meiner läßlichen Art zu arbeiten, von meinem Bater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu seben alaubte.

## Bwanzigftes Buch.

So fuhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn badurch in meinen leidenschaftlichen Zustand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wackern Künstlers über manche böse Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hoffen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Frankfurt geboren, in Baris gebildet, kam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutsch- land zurück; er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen. Philipp Hadert lebte dort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue deutsche Versahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Gouaches und DelsFarbe glücklich aussührte, war als Gegensat einer praktischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willkommen. Wille, hochgeehrt als Kupferstecher, gab dem deutschen Verdienste Grund und Boden; Grimm, schon einslußreich, nützte seinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Watteau, zwei mahrhaft geborene Künstler, beren Werke, wenn schon verflatternd im Geist und Sinn ber Zeit, doch immer noch höchst respectabel gefunden werden, waren

ber neuen Erscheinung geneigt, und felbst, obgleich nur zu Scherz und Bersuch, thätig eingreifend. Greuze, im Familientreise still für sich hinlebend, bergleichen bürgerliche Scenen gern barstellend, von seinen eigenen Werken entzucht, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Binsels.

Alles dergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit, dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrheit, und besonders dem Kunstfreund sein Geschick, alles, was er selbst nach der Natur zeichnete, sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmüthige Heiterkeit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu Hause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charakter begabt, empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem freiherrlich von Steinsichen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl aufgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem kunstlerischen Bestreben unterstützend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Berheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern nahm das neue Shepaar den Künstler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rücksehr nach Franksurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Dasenns; die Wünsche des Liebhabers ersfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewiffe Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilbe, mas ich

in der Natur vor mir sah; allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestuftes Hell und Dunkel. Meine Nachsbildungen waren mehr serne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lustwesen in Dante's Purzgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsetzen.

Durch Lavaters physiognomische Hetzerei — benn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur künstlerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Uehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Bortefeuilles, welche der gute Rraus von feinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche ober perfonliche Darftellungen vorlegte, der Weimarische Rreis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte fehr gerne babei, weil es bem Jüngling schmeicheln mußte, so viele Bilber nur als Text zu betrachten von einer umftandlichen wiederholten Ausführung: daß man mich dort zu sehen muniche. Gehr anmuthig mußte er feine Bruge, feine Ginladungen burch nachgebildete Berfonlichkeit zu beleben. Ein moblgelungenes Delbild stellte ben Capellmeifter Wolf am Flügel und seine Frau hinter ihm zum Singen fich bereitend vor; der Rünstler selbst mußte zugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Baar mich empfangen würde. Unter seinen Zeichnungen fanden fich mehrere bezüglich auf die Wald= und Berggegend um Burgel. Gin maderer Forft= mann hatte daselbst, vielleicht mehr seinen anmuthigen Tochtern als fich felbst zu Liebe, rauhgestaltete Felspartien, Gebuich und Balbstreden burch Bruden, Gelander und fanfte Bfade gesellig wandelbar gemacht; man fab die Frauenzimmer in weißen Rleibern auf anmuthigen Wegen, nicht ohne Begleitung. An bem einen jungen Manne sollte man Bertuch erkennen, beffen ernste Absichten auf die älteste nicht geläugnet wurden, und Kraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und seine aufteimende Neigung für die Schwester zu beziehen wagte.

Bertuch, als Bögling Wielands, hatte sich in Kenntnissen und Thätigkeit dergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimsecretär des Herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunft erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlichkeit, Heiterkeit, Gutmüthigkeit war durchaus die Rede; auf seine schönen literarischen und poetischen Borsäte war schon aussührlich hingedeutet, und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinscht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musäus, Kirms Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Wolfs Gattin und eine Wittwe Kotebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nehst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worauf ber junge Bergog nach feiner Rudtehr mirten follte; einen folchen Ruftand hatte die Frau Ober-Bormunderin vorbereitet; mas aber Die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, wie es unter solchen provisorischen Bermaltungen Bflicht ift, ber Ueberzeugung, ber Thatfraft bes fünftigen Regenten überlaffen. Die burch ben Schlogbrand gewirkten gräulichen Ruinen betrachtete man ichon als Anlag zu neuen Thätigkeiten. Das in Stoden gerathene Bergwerk zu Imenau, dem man durch koftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wieberaufnahme zu fichern gewußt, die Akademie Jena, die hinter dem Reitsinn einigermaßen zurückgeblieben und mit dem Berluft gerade fehr tüchtiger Lehrer bedroht mar, wie so vieles andere, regte einen edlen Gemeinfinn auf. Man blidte nach Berfonlichkeiten umber, bie in bem aufftrebenden Deutschland fo mannichfaches Gute zu forbern berufen fenn konnten, und fo zeigte fich burchaus eine frifche Mussicht, wie eine fraftige und lebhafte Jugend fie nur munfchen tonnte. Und ichien es traurig zu fenn, eine junge Fürstin ohne bie Würde eines schicklichen Gebäudes in eine sehr mäßige, zu ganz andern Zwecken erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schön gelegenen wohleingerichteten Landhäuser, Ettersburg, Belsvedere und andere vortheilhafte Lustsitze, Genuß des Gegenwärstigen und Hoffnung, auch in diesem damals zur Nothwendigkeit gewordenen Naturleben sich productiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe bieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive festgeschlossen; ferner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte versucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sen, den Gedanken von dem Ungeheuren, Unsaßelichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten und unbeseelten, etwas zu entdecken, das sich nur in Widersprüchen manisestirte, und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesaßt werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Berstand; nicht teuslisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Borssehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begränzt, schien für dasselbe durchdringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsres Dasens willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Bersachtung von sich zu stoßen.

Diefes Wefen, bas zwischen alle übrigen hineinzutreten, fie

zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dämonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich sorgfältiger studirte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig erforscht, und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glücklichsten versammeln ließen, war mit Graf Egmont aufgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charakter umwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater, einen Unabhängigen mehr als einen, ber, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Berhältnisse begränzt ist.

Alls ich ihn nun so in meinen Gedanken verstüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemeffene Lebensluft, das gränzenlose Zutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa), und so die Gunst des Bolks, die stille Neigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die persönliche Tapferkeit, die den Helden auszeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsproßt. Er kennt keine Gesahr, und verblendet sich über die größte, die sich ihm nähert. Durch Feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allenfalls durch; die Netze der Staatsklugheit sind schwerer zu durchbrechen. Das Dämonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Conssict das Liebenswürdige untergeht und das Gehaßte triumphirt, sodann die Aussicht, daß hieraus ein Drittes hervorgehe, das dem Wunsch aller Menschen entsprechen werde, dieses ist es wohl, was dem Stücke, freilich nicht gleich bei seiner Erscheinung, aber doch später und

zur rechten Zeit die Gunst verschafft hat, deren es noch jetzt genießt. Und so will ich denn auch hier, um mancher geliebten Leser willen, mir selbst vorgreifen, und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manisestiren kann, ja bei den Thieren sich aufs merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetze, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen.

Für die Phänomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Käthsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

Um furchtbarften aber erscheint bieses Damonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend bervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere theils in ber Rabe, theils in der Ferne beobachten können. Es find nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weber an Geift noch an Talenten, felten burch Herzensquite fich empfehlend; aber eine ungeheure Rraft geht von ihnen aus, und fie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann fagen, wie weit sich eine solche Wirfung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Rräfte vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß ber hellere Theil der Menichen fie als Betrogene oder als Betruger verdächtig machen will, die Maffe wird von ihnen angezogen. Selten ober nie finden fich Bleichzeitige ihres Gleichen, und fie find durch nichts zu überwinden, als durch das Universum felbst, mit dem sie den Rampf begonnen; und aus folden Bemerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden jenn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Bon diesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurud, dem aber doch auch seltsame Greigniffe wenigstens mit einem bamonischen Schein bekleibet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rüden wendend, nach hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Gine Neigung, die auf die hoffnung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Zusammenlebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmal ab; ja, sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Busche und redlicher hoffnungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet, als der Jüngling. Als Abkömmslingen Pandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr durch Natur mit Halbvorsat als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschreden. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sehn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause sühren.

Und wie zufällig ist es, was hier der Bahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Absiched genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise ans getreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. Nun kam ich zurück, und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiedersehen von zwei nur durch Bernunftgründe getrennten Personen ein unleidliches Fegesener, ein Borhof der Hölle. Als ich in die Umgebung Lili's zurückam, fühlte ich alle jene Mißhelligkeiten doppelt, die unser Berhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart aufs Herz, daß sie für mich verloren sep.

Ich entschloß mich daher abermals zur Flucht, und es konnte mir deßhalb nichts erwünschter sehn, als daß das junge herzoglich Weimarische Baar von Carlsruhe nach Frankfurt kommen und ich, früheren oder späteren Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar solgen sollte. Bon Seiten jener Herrschaften hatte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leibenschaftlichem Danke erwiederte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an; meine Berehrung gegen die Prinzessin, die ich schon so lange, obgleich nur von Ansehn, kannte; mein Bunsch, Wielanden, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, persönlich etwas Freundsliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb muthwilligen, halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Nun kam aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es seh nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Baters den herrlichsten Kunst- und Natur-Himmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Baar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem die jungen Brinzen geleitenden Geheimenrath von Dürkeim ward ich aufs freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Beise, es nicht an einem seltsamen Ereigniß fehlen möchte, so setzte mich ein Migverständniß in eine unglaubliche, obgleich ziemslich heitere Berlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningischen Herrschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tasel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohl angezogen in den Rösmischen Kaiser, sinde die Zimmer der Weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, versüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dieß seh ein Besuch vor Tasel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die Weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch folge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe hinunter in ihre Wägen, und ich sinde mich eben allein auf der Straße.

Anstatt mich nun gewandt und klug nach der Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner entschlossene Weise, sogleich meinen Weg nach Hause, wo ich meine Eltern beim Nachtische fand. Mein Bater schüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man nur von jener Seite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war schon Herrn von Dürkeim begegnet, der mich, nach seiner milden Art, mit anmuthigen scherzhaften Borwürfen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, sür die mir gegen mein Hoffen und Erwarten zugedachte Gnade recht artig zu danken und mir Berzeihung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Carlsruhe zurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Straß-burg verfertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften ersuhr, das freundliche Betragen der Hosseute machten mir diese Reise höchst wünschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier sollte durch Zufälligkeiten eine so einfache Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Abschied genommen und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Berhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu sehn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten, und bessand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Ginfamkeit und Enge jederzeit für mich etwas febr Bunftiges hatte, indem ich folche Stunden zu nuten gebrangt mar, fo ichrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu Stande. Ich las ihn meinem Bater por, ber eine gang eigne Reigung ju biefem Stud gewann, und nichts mehr munschte, als es fertig und gedruckt zu feben, weil er hoffte, daß der gute Ruf seines Sohnes dadurch sollte vermehrt werben. Gine solche Beruhigung und neue Zufriedenheit mar ihm aber auch nöthig: benn er machte über bas Aukenbleiben bes Wagens die bedenklichsten Gloffen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erfindung, glaubte an teinen neuen Landauer, hielt ben gurudgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenft; welches er mir zwar nur indirect zu verstehen gab, bagegen aber sich und meine Mutter besto ausführlicher qualte, indem er bas Ganze als einen luftigen hofftreich anfah, ben man in Gefolg meiner Unarten habe ausgehen laffen, um mich zu franten und zu beschämen, wenn ich nunmehr ftatt jener gehofften Chre schimpflich fiten geblieben.

Ich selbst hielt zwar anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkümmert wursden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig fort. Und diese Gemüthsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu Gute kommen, das, von so viel Leidensschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht wie viel drüber, und diese völlige Einkerkerung sing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehreren Jahren gewohnt, unter freiem Himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäfzigsten Wechselverhältnisse stand, in der Nähe einer Geliebten, von der ich zwar mich zu trennen den Borsatz gefaßt, die mich aber doch, so lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nähern, gewaltsan zu sich sorderte, — alles dieses sing an mich dergestalt zu beunruhigen, daß die Anziehungskraft meiner Tragödie sich zu vermindern, und die poetische Productionskraft durch Ungeduld ausgehoben zu werden drohte. Schon einige Abende war es mir

nicht möglich gewesen zu haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt, schlich ich in der Stadt umber, an den Bäusern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht auch an Lili's Fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Edhauses, die grünen Rouleaux waren niedergelassen; ich konnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Plate standen. Bald hörte ich fie zum Claviere fingen: es mar bas Lieb: Uch wie ziehst du mich unwiderstehlich! das nicht gang por einem Jahr an fie gedichtet marb. Es mußte mir icheinen, bag fie es ausbrucksvoller fange als jemals, ich konnte es beutlich Wort por Wort verstehen; ich hatte das Dhr fo nabe angebrudt. wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Nachdem fie es zu Ende gesungen, fab ich an bem Schatten, ber auf die Rouleaux fiel, daß fie aufgestanden mar; fie ging bin und wieder, aber vergebens fuchte ich ben Umrif ihres lieblichen Wefens burch bas bichte Gewebe zu erhaschen. Nur ber feste Borfat, mich wegzubegeben, ihr nicht burch meine Begenwart beschwerlich zu fenn. ihr wirklich zu entfagen, und die Borftellung, mas für ein felt= fames Auffeben mein Wiedererscheinen machen mußte, tonnte mich entscheiden, die fo liebe Rabe zu verlaffen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Hypothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Carlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung gerieth ins Stocken, und nun hatte mein Bater gutes Spiel, bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache seh nun einmal nicht zu ändern, mein Koffer seh gepackt, er wolle mir Geld und Credit geben, nach Italien zu gehen; ich müsse mich aber gleich entschließen auszubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein: daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen seh, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heibelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Graubündten oder Throl über die Alpen gehen wolle.

Wunderbare Dinge muffen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht migleitet, noch burch einen

leidenschaftlichen Frethum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär' ein solches Zusälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Frethum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, eh wir sie herumgeben, damit ja dem Zusall sein Antheil an der That nicht verkümmert werde; und so entsteht gerade des Element, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt, und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr wir Ahnung von seiner Nähe haben.

Der letzte Tag war verstrichen, ben andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Passaunt, der eben aus der Schweiz zurückgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Platz, wo ich, in meinen Mantel gewiselt, eher eintraf als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze sand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht zu denken; er wünschte mir Glück zur italiänischen Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Heibelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der Weimarische Freund würde von Carlsruhe über Heibelberg kommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhältniß zu Lisi. Demoiselle Delf nämlich, welche die Vertraute unserer Neigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte das selbst, und ich schätzte mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschsland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachschitigen Freundin durchschwäßen zu können.

Ich mard mohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir benn in dem Sause bes Oberforstmeisters von 28 . . . . fehr mohlgefiel. Die Eltern waren anständig behagliche Bersonen. die eine Tochter ähnelte Friederiken. Es mar gerade die Zeit ber Beinlese, das Better ichon und alle die elfassischen Gefühle lebten in dem schönen Rhein- und Neckar-Thale in mir wieder auf. 3ch hatte diese Zeit an mir und andern Bunderliches erlebt, aber es mar noch alles im Werden, fein Refultat bes Lebens batte fich in mir hervorgethan, und das Unendliche, mas ich gemahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gefellschaft mar ich noch wie fonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Sier unter biefem freien himmel, unter ben froben Menschen suchte ich bie alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reigend bleiben. Gine frühere, noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Antheil, ohne es zu wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja nothwenbig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwätten Abenden meine Reise fortzuseten den Blan hatte.

Demoiselle Delf war eine von den Bersonen, Die, ohne gerade intrigant zu fenn, immer ein Befchaft haben, andere beschäftigen und bald diefe, bald jene Zwede burchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefaßt und konnte mich um so eher verleiten, langer zu verweilen, ba ich in ihrem Saufe mohnte, mo fie meinem Dableiben allerlei Beranfigliches porhalten und meiner Abreife allerlei Sinderniffe in ben Bea legen konnte. Wenn ich bas Gespräch auf Lili lenken wollte. war sie nicht so gefällig und theilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unfern beiberseitigen Borfat, uns unter ben bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man muffe fich in bas Unvermeibliche ergeben, bas Unmögliche aus bem Sinne ichlagen, und fich nach einem neuen Lebensintereffe umfehn. Blanvoll, wie fie mar, hatte fie bieg nicht bem Bufall überlaffen wollen, sondern sich ichon zu meinem künftigen Unterfommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fab. bak ihre lette Einladung nach Beibelberg nicht fo absichtslos gemefen, als es schien.

Churfürft Carl Theodor nämlich, ber für die Runfte und

